### In I a n d.

Q Pofen ben 15. Rovember.

Die Sandlungen des Dinifteriums Manteuffel find feine Auflehnung fie find 28 ahn finn, der fich Princip nennt. Als daffelbe die Bertagungsorbreerließ, da jubelten wenigftens noch die Preugenvereine und glaubten, ihre goldene Beit fei gefommen; mit Aufhebung der Burgermehr murde die Entruft ung allgemein; nach der Problamirung des Belagerungs-Buftande ging der Wehruf der Bevolkerung der Refidenz durch's gange Land und erzeugte eine beilpiellofe Ersbitterung, als Wrangel die Maagregeln zur Knechtung der Preffe verkundete, da trat der erfte attive Widerstand ein und zwar von Seiten der eigentlichen Dies ner der Berwaltung; die Staats-Anwalte drohten mit Riederlegung ihrer Stels len und die Polizei - Beamten verweigerten die Censur; den Goldaten, die auf Rommando des Oberften Sommerfeld den Prafidenten und die Sekretaire der National - Bersammlung aus dem Sigungs - Saale ichleppen mußten, sprachen die thranenden Mugen das Zeugnif innerer Emporung, und der General, der fo gern den preußischen Windifchgrag fpielen und Berlin gur Copie von Wien machen zu wollen icheint, tonnte feben, wie weit er felbft auf feine Getreuften ju gahlen im Stande fei. Alle hatten die Minifter und ihre Genoffen von jenem berauschenden Gifte genoffen, das durch fröhliche Tanglust zum Tode führt, und den bereits Sterbenden noch immer glauben macht, es fei zur Freude geschaffen, fo icheinen auch fie taum ju ahnen, daß ihnen fast der Boden unter ben gufen fehlt und ihre Autorität wenig mehr über die Raume desjenigen Gebaudes hinausgeht, in welchem fie, um vor Angriffen ficher gu fein, ihre gemeinschaftliche Wohnung aufgeschlagen haben. Sehr richtig benugt ein Ab-geordneter zur Bezeichnung des Ministeriums das Bild eines Todeskranten, der noch von dem Absterben in die lebhaftesten Bewegungen verfällt und so zur trugerifchen Meinung Beranlaffung giebt, er fei voller Leben.

Den vollendet fittlichen Charafter der Berliner Erhebung befun= bet am Beften die bisherige Art des Widerftandes: gegen eine unglaubliche Minifter-Billfur erheben fich zuerft die Abgeordneten des Landes und fie werden unterflügt durch eine in ihren Birfungen erftaunliche paffive Behr der Refi= deng; an dem Biderftand nehmen dann Theil die ftädtifchen Bertreter, und als weitere Gewaltstreiche erfolgen, die Dagistratur, zulest jogar die eis gentlichen Untergebenen der Gewalt: diesenigen ausübenden Beamten, welche ihre Mitwirkung zur Ausübung der Schmach der Censur versagen. Die Ent-ruftung theilt sich dem Lande mit, denn in der That übertrifft das Ministerium Manteuffel das Polignaciche, weil dieses blos dassenige System auf die Spige getrieben hatte, welches die frangoffiche Reaktion planmäßig durch funf= gebn Jahre verfolgte, mahrend bei une gewagt wird, die Reaktion im Jahre 1848 ju verkunden, fieben Monate nach dem Siege der Demofratie in Europa,

fteben Monate nach der preußischen Marzrevolution, in einem Augenblick, wo vor Allem deren Errungenschaften gesichert werden follen.
Das Ministerium Manteuffel fordert in feiner erften Proklamation unbegränztes Vertrauen; ein Ministerium, in welchem eine wahre Blus thenlese der Clemente der Reattion vertreten und deffen Geele ein Dann ift, der im vorigen Jahre der geiftige Bortführer des Abfolutiemus war, ein foldes Minifterium appellirt an das Bolt durch eine Rammervertagung und erfcopft fpater alle Mittel, wie fie nur die Despotie bietet; ein Minifterium, das in feiner Saft nach Staatsftreichen zum erften Dal in der Rammer auftritt, ohne durch eine kontrafignirte Ordre beglaubigt bu fein, das hierbei brust genug ift, an den "Regierungs-Rath v. Unruh" zu fcreiben, ohne zu bedenten,
daß felbft die vertagte Nationalversammlung einen Präfidenten hat, und diefem die Bezeichnung feiner hohen Wurde nach wie vor gebührt.

Und wie ift die Rrone berathen? Die ominos werden die Worte jenes Abgeordneten ,das ift das Unglud der Könige, daß fie die Wahrheit nicht hö-ren." Biermal muffen Deputationen der Berliner Stadtverordneten Potsdam, ohne gehört zu werden, verlaffen. Deputirten aus Magdeburg, die ihm die volle Gefahr der Sachlage vorftellen, antwortet der König, "er werde nicht mansten noch weichen, sondern fortgeben auf dem betretenen Wege," ale führe diefer

nicht in einen tiefen, verhangnifvollen Abgrund!

Es ift eben nicht ichmer vorauszusagen, daß, wie die gegenwärtige Rriffs auch verlaufen follte, aus ihr der Sieg der Freiheit hervorgeben wird. Wir erwarten teine Ausführung der jungfien Drohungen des Gen. v. Thus men, "daß bei Zusammenrottungen von der Schuffwaffe in ihrem vollsten Umfang Gebrauch gemacht werden soll," wir erwarten keinen militairischen Angriff in Berlin, weil alle Welt weiß, was diesmal das Resultat eines solsten Angriffs im Lande Committee West weißen Angriffs im Lande Committee West der Angriffs in Lande Committee West der Angriffs den Angriffs im Lande fein wurde. Auf alle Falle wird Wrangel nun mahrscheinlich zum Lohne seiner ungludlichen Phrasen mit den Truppen aus Ber-lin abziehn muffen; diesmal trifft freilich die Schmach eines folchen Rudzugs nur ihn. Lange wird es auch nicht dauern, und die Rational-Bersammlung, auf die zum fünften Dal Jagd gemacht worden ift, wird in ihrem eigentlichen

Dir haben neulich gesagt, fie moge fich ferner auf das Franksurter Parstament flügen, und mit diesem Sand in Sand gehen. Es ging dieser Ausspruch aus der vollen Ueberzeugung der Rothwendigkeit eines folden engen Zusammenhaltens hervor. Seute gilt unsere Mahnung dem Franksurter Parlament. Jemand, der nicht einen Augenblick aufgehört hat, für daffelbe zu kampfen, ruft ihm die warnenden Worte zu, daß manche Schritte des Franksurter Reichstags und viele der Central= Gewalt nicht im Stande find, das Bertrauen der tags und viele der Central=Gewalt nicht im Stande und, das Bertrauen der deutschen Nation fortzuerhalten. Ein aufrichtiger Freund erinnert jest, wo es noch Zeit ift, die Bersammlung in Frankfurt an ihren hohen Beruf, vor Alstem dem deutschen Volke seine Freiheit zu sichern. Gelbst eine Frankfurter Bersammlung sest ihre Existenz aufs Spiel, wenn Abgeordnete Ideologen werden, und in der Ideologie vergessen, daß sie ihr Mandat einer Resvolution verdanken. Es gemahnen uns die Preußischen Berhältnisse

Diesmal alfo hat fich die Reaktion verrechnet. Sie scheint dies

felbft zu merten, denn die im Ramen des Ministeriums erlaffene Proflamation an die Burgermehr mit den einschmeichelnden Worten zeugt von ein= getretener Kleinmuthigfeit. Die Reaktion merkt, daß fie befiegt ift; in den Pro= vingen wird ffe fich, weil der ehrenwerthe Theil der Staatsdiener aus Gefin= nung, der andere, da die Compromittirung des Rabineis Brandenburg auf der flachen Sand liegt, aus Rlugheit ihm jede Unterfügung verfagen wird, taum regen, und gelegenere Zeiten abwarten.

Das Preußische Bolt aber wird Angesichts diefer Ereignisse

und in Erinnerung an diefelben eiferfüchtiger als je über feine

Freiheit machen.

PC Berlin, den 13. November. Das Gerücht, daß ber englifche und frangoffice Gefandte in Potedam Schritte für die Burudnahme der Regierungs magregeln gethan hatten, ift falich; es kann vielmehr verfichert werden, daß namentlich Lord Bestmoreland fich dem hiefigen Gouvernement entschieden beiftimmend geaußert hat. Ebenfo falfch find die beiden Gerüchte: Grabow fei vom Konig nicht vorgelaffen und anderwarts wieder, er habe einen Fußfall beim Ronige gethan. Grabow hat geftern eine Audieng beim Konige gehabt, wie es icheint, in der Abficht eine Bermittelung herbeiguführen. erinnert baben, daß er vor dem Bufammentritt der Berfammlung bei dem Disnifterium Camphaufen feine Bedenten gegen die Wahl der Sauptfladt gum Gig der Berfammlung geltend gemacht, daß man ihm damals aber den Schein der Muthlosigfeit entgegengehalten habe, der auf die Regierung fallen muffe, wenn fie vor den Gefahren der Einberufung nach Berlin gurudichreden wollte. Die Anficht Grabow's in der vorliegenden Frage weicht bekanntlich von der feiner politischen Freunde ab, indem er das formelle Recht der Krone mindeftens für febr zweifelhaft halt. Der Ronig foll auch an Grabow feinen feften Ent= folug eitlart haben, mit allen gefeglichen Mitteln in der Sauptftadt der Anardie ein Ende zu machen, jugleich aber auch die Verficherung wiederholt haben, daß er als tonftitutioneller Konig die Freiheiten, welche er dem Bolte verheißen, fougen und aufrecht erhalten werde.

schäfen und aufrecht erhalten werde. Man fagt, daß die Regierung, sobald die Einrichtungen in Brandenburg beendet find, noch vor dem 27. d. M. die National-Bersammlung dorthin, unter dem Präjudiz einberufen wird, daß für die nicht erschienenen Abgeordneten sofort neue Wahlen eintreten. Es scheint jest außer Zweisel, daß der erste Anstoß zu dem energischen Austreten der Regierungsgewalt von Franksurt ausgegangen ift; das völlige Einverständniß, welches zwischen dem Gesandten der Centralges walt Baffermann und der hiesigen Regierung bestehen soll, scheint dies zu bestätigen.

Go eben erklärt eine Proklamation der Rational-Berfammlung an den Straßeneden den Belagerungszustand für ungeseglich. — Bei der Verhandlung zwischen den ausgeschiedenen und forttagenden Deputirten wurde gestern Seitens der Ersteren der Borschlag gemacht, daß man andererseits die Verbindung mit der äußersten Linken abbrechen und dadurch die Bersammlung sich auslösen lassen solle; in diesem Falle wurde man sich gern vereinigen um bei der Krone die Lurustung ber Berleanun nach Brandenburg in erhitten. Die Burudnahme der Berlegnng nach Brandenburg zu erbitten. — Abnd foll Baffermann in einer Conferenz mit Unruh den Borfchlag gemacht haben, daß man unter Berwahrung der Rechte der Berfammlung jest eine Einwillis gung in die Berlegung aus freiem Entschluffe aussprechen moge. Beide Borichlage find jurudgewiesen worden. Die Abgeordneten, welche nur um deswils ten nicht ausgeschieden find, um in der Berfammlung der Burudbleibenden auss fdweifenden Antragen gu begegnen, und gur Magigung gu rathen, überzeugen fich täglich mehr, daß ihre Stellung nicht haltbar ift, und daß ihre gute Abficht von der Linken in der Coalition mit ihnen nur ausgebeutet wird, um unter der Maske der Mäßigung den Bruch zwischen Krone und Volksvertretung ju erweitern. - Profeffor 2Balter aus Bonn ift heute gurudgefehrt und folieft fich in einem ausführlichen Protest den Anfichten der ausgetretenen De= putirten an. Auf beiden Geiten fteben für die widerftreitenden Meinungen gleich angesehene Autoritäten, gleich gewissenhafte Manner, Beweis genug, daß bei ber Zweifelhaftigkeit der Rechtsfrage die friedliche Lösung für unser Baterland nur in der Vereinigung zu einem festen Vertrauen in die reinen Absichten des Ronigs zu fuchen ift. Auch die ausgeschiedene Minorität ficht auf der Barte und beobachtet forgfam jeden Schritt der Regierun g. Sie wird zusammenstehen wie Ein Mann, wenn sie die Regie-rung in eine Bahn einlenten sieht, die die Freiheiten des Bol-tes in Bahrheit beeinträchtigen wurde. Dem Kampfe des Ge-seges gegen die Anarchie aber sieht sie unbeforgt zu, und wird ihn durch den moralischen Einsluß, der ihr im Lande geblieben ift, su ftugen miffen.

A Berlin, 13. Dov. Go eben nehme ich Dr. 265. 3hrer Zeitung gnr Sand, und erfehe mit großer Freude aus dem leitenben Artifel, daß auch bort biefelbe Geffinnung herricht, wie bier. Für bas fchwer gefrantte Gemuth unferer Ginwohnerschaft ift jebe Meußerung ber Sympathie, bie aus ber Broving fommt, jest eine Benugthung. Aus unferen bis geftern noch unter freier Breffe erfchienenen Beitungen haben Gie ichon bie Borgange bis gum geftrigen Tage erfahren. Berlin ift nicht einen Boll breit aus ben Schranfen ber Gefehlichfeit gegangen, auch bis auf die jesige Stunde nicht (Mittags 1 Uhr), eben fo hat bie Nationals Berfammlung fich in einer fo wurdigen Beife gehalten, daß fie burch biefe eble, impofante Saltung alle Miggriffe, Die fie fonft gethan, in ben Sintergrund ber Grinnerung brangt. — Dan bat jeden, auch ben leifeften Schimmer von Borwand vermieben, bie jebigen Gewaltmagregeln find Schritt vor Schritt eingetreten, gulest fogar ohne alle Motivirung, mit einfacher Sinweifung auf bie "Greigniffe in Berlin." Das find vielleicht bie Margereigniffe, die man bamit meint! Es geschieht anch Alles jest wieber fo, wie im Marg, nur ift bie Stimmung noch bufterer, gepreßter, furchtbarer. Die freie Preffe ift feit geftern

aufgehoben, bas freie Berein Brecht ift aufgehoben, bie Burgermehr ift aufgelott, ber Belagerungezuftand fur die Sauptftadt ausgesprochen; bie Bachtpoften find vom Militair ohne eine Borzeigung gefehlicher Bestimmung bezogen, nachdem die Burgermehr baraus gum Theil mit brutaler Gewalt verdrängt worben, benn man fuchte aberall Gelegenheit, um jum bewaffneten Biberftanbe gu reigen. Bon einem Major v. G. wird ergablt, erhabe geaußert, daß er formlich hungere nach einem Rampfe in Berlin, worauf ihm erwidert worben, Die Burgerwehr werbe Gelbfibeberrichung genng haben, ihn bann verhungern gu lafe fen. Starte Biquete burchziehen bie Stragen, finden fie auch nur fleine Unfamm-Tungen von Menfchen, fo wirb fogleich geladen und ber Offigier fordert in barfchem Tone die Berftrenung. Alles gang wie in der Marzwoche. - Die Magregeln find felbft einem großen Theile bes Militairs gu arg. Geftern ift ein Theil bes Militairs wieder aus ber Stadt gezogen, Die Leute folgten mit großem Biberwillen, jum Theil blieben fie gurud, liegen fich frant melden und erflarren ben Burgern, bei benen fie einquartirt worden, man habe fie braugen gegen Ber= Iin aufgehest, fie faben jest, bag man fich ihrer gu falfchen 3weden bediene und bergleichen. Beute Morgen verweigerte ein Biquet, welches gegen eine Burgermaffe marichiren follte, ben Behorfam. - Der Belagerungeguftand erftredt fic auf zwei Deilen Umgebung von Berlin; allen bewaffnet ankommenden Fremben werben die Waffen fogleich abgenommen. Ge ift bies gestern Abend fcon einer aus ber Priegnig fommenben Freifchaar von 600 Mann gefcheben.

Die Rationalversammlung hat heute Racht wiederum Gigung gehalten, fie macht fo eben burch Maueranschlag befaunt, der Belagerungszuftand fei ungefestich und fomit von ber Ginwohnerschaft gar nicht zu berudfichtigen. Die Meflenburgifchen Rammern haben ber Berfammlung ihren Beifall gu erfennen gegeben und die Streitfrafte bes Landes gur Disposition gestellt. Dagegen follen Reichstruppen von Gus ben an bie Breugischen Grengen ruden. Auch geht wieder bas Gerücht von einem Ruffifden Greng Corps von 50,000 Mann.

- Much der heutige Abend verfloß unter impofant ruhiger Saltung des Bottes, welches den Grundfag des paffiven Widerflandes immer mehr gu feis ner Richtschnur zu nehmen fcheint.

- Bestimmten Radrichten zufolge hat der Pring von Preufen Pots= dam nicht verlaffen. Man fagt er werde eine Proflamation erlaffen, in der er erfläre, der Ernennung des Minifleriums Brandenburg und allen von demfelben getroffenen Dagregeln durchaus entgegen gu fein.

Die Bestimmungen, die das wegen des Belagerungezustandes erlaffene Detret bes Generals Brangel enthält, wurden geftern, obwohl nicht eben durchgreifend, zur Aussührung gebracht. Patrouillen, welche durch die Stra-fen gingen, forderten die Volkstrupps, die fich versammelt hatten, auf, aus-einander zu gehen. Es geschah fast überall sogleich. — Die Platate, welche fich an den Mauern befanden, wurden durch Militair abgeriffen.

- Das Lotal ber Schützengilbe, welches ber Nationalversammlung bisher jum Sigungefaal gedient hat, ift gestern Rachmittag bald nach bem Schlug ber Gigung ebenfalls vom Militair befett worben. Die wenigen gurudgebliebenen Abgeordneten haben bas Lofal fo lange behauptet, bis ein Angriff gegen fie unternommen wurde.

- Die Deputirten einer Versammlung von etwa 2000 Burgern Magbeburgs überreichten bem Ronige vorgeftern fruh in Potodam eine Abreffe, als er eben aus ber Rirche trat, indem fie bemerften, bag diefelbe Berficherungen fortwahrender Trene enthalte. Ge. Majeftat nahm bie Abreffe freundlich an, bemerfte aber, nachbem er fie fluchtig überblicht: Rennen Gie ben Juhalt? Er ftimmt nicht überein mit bem, was Gie gefagt. Der Deputirte: Es ift der mabrhafte Ausbrud ber Befinnung der Stadt Magdeburg. Ge. Majeftat fuhr fort : Die Burger Mag. beburgs mogen bedenfen, bag fie mir den Gib ber Trene gefchworen haben und bag ich fie von biefem Gibe noch nicht entbunden habe. Der Deputirte: Gw. Dlas jeftat, bie Stadt ift in febr großer Aufregung. Ge. Majeftat fchlog bie Unterrebung mit ben Worten: 3ch werde nicht wanten noch weichen, fondern fortgeben auf dem betretenen Wege.

- In Botsbam find erhebliche Unruhen ausgebrochen. Es ift ber elettrifche Telegraph, ber von Berlin nach Potedam geht, gerftort worben, und bas Bolf bat Die Gegienen ber Gifenbahn bei Homawes aufgeriffen, fo bag brei Buge ausfallen mußten. Mehrere Pulverwagen bes Militairs find angehalten, bemolirt und ins Baffer gefturgt, auch mehrere Brodwagen geplundert worden. Der Ronig fab fich veranlaßt, fein Schloß mit Golbaten ju umftellen. Der Burgermehr ift es gulett gelungen, die Rube berguftellen.

Der "Leuchtthurm", bekanntlich eines der radifalften Blatter Gach= fens, bringt eine Schilderung der politifchen Klubs, Bereine und Bolferedner in Berlin, aus der wir hier die Charafterifit einiger der bekannteften Persfönlichkeiten mittheilen wollen. Seld schildert der "Leuchthurm" folgendermas fen: Ein großes, fettes, feuerroth-dichtumbartetes Individuum mit einer hes roifden Lunge und Beredfamteit. Scharffinnig, wifig, mit unverwüftlicher Beiftesgegenwart gegen Einwürfe und Grobheiten, Diplomatifch fuchsartig, ohne Liebe jum Bolte, vom unmundigen Bolte gelicht wie Reiner, von feiner Dartei verachtet und von feinen Feinden gehaßt und verunglimpft wie Keiner. Gelbft-morder feiner großen Zukunft durch Sitelkeit, Egoismus und Socialismus. — Ottensofer, Ladendiener, Kommunift, ein kleiner Mirabeau, von Sitelkeit durch= freffen, fdwarzhaarig, unvermeidlich, wo es möglich ift, ju reden. - Dr. Lominfon, ichlanter Argt, Perfonifitation der ewig brennenden Leidenfchaftlichfeit der Revolution, freischende, giftige Stimme, Tag und Nacht auf den Beinen, jedem, den er festzuhalten vermag, eine Rede haltend, sich personlich opfernd feinem unauslöschlichen Pathos sur die Demokratie und gegen die Reaktion. — Rarbe, weißhaarig in Saar und Bart, ehemaliger Maddenlehrer, ehemaliger

Konditor, golbenes Ralb der niedrigen Boltstlaffen, ofter auf den Schultern getragen und jum Reden maltraitirt , mächtig auf das Bolt mirtend , weil er mit patriotischen und religiosen Floskeln, deffen Vorurtheile und polizeilich an-erzogene Ideen zu erwärmen weiß. — Urban, ein Seld des 18. März, verdorbener Thierargt, verdorbener Dietift, heroifd von Korperbau, lang-fcmargbartig, bis zu feiner Teigheit dem Gerichte gegenüber (er war des Zeughaus-Sturmes mit angeklagt) Rottenführer einer gangen Schaar, die fich zwifden Dietismus, Republit und Königsverehrung haltlos umhertricb. - Muller, Prafident des fouverainen Lindenklubs, chemaliger Berliner Raufmann, joviales Seficht mit tornifterblonder Umhaarung, unvergleichlich in feiner heiferen, beiteren, berlinifc voitethumlichen Manier, die Reaftionare und deren Thun und Ereiben fur's Zwergfell gn bearbeiten und dem Bolte doch Salt beigubringen. -Ludwig Gichler, ebenfalls beifer ob zu vieler fpiritualiftifcher Fluffigkeiten, mit fließendem Gifte und flarrer Raltblutigkeit, flogend, flechend, Dolche und Keu-Braunhaarig mit rothem Barte, von grau verschimmeltem In-Er ift einer der eifrigsten und dauerhafteften Redner in Rlubbe und Boltsverfammlungen.

Berlins wird ftrenge gehandhabt. Die um 2 Uhr hier auf der Eifenbahn angefommenen Reifenden versichern, daß Keiner in die Stadt gelaffen wird. In Bernau wurden die Stettiner, von denen ich Ihnen in meinem legten Schreiben berichtet habe, von dem dort fationirten Milltair an der Beiterreife gebindert. Ein Theil von ihnen befand fich um 2 Uhr bereits auf bem Rud-wege. Gelbft der Landrath v. Arnim, den von hier aus Geschäfte nach der Sauptfladt führten, mußte in Bernau wieder Rehrt machen. Mebrigens war gur Beit als Die ermahnten Reifenden Berlin verließen, noch fein Rampf ausgebro-

chen. Die Berliner sollen enischlossen sein, sich auf die Defensive zu beschränken. (Abends) Der augenblickliche Zustand Berlins ift nach den Aussagen aller, die vor einer Stunde (um 8 Uhr) hier aus der Stadt selbst eintrasen, für Leben und Eigenthum der Einwohner weniger beunruhigend, als Sie ihn aus meinen letten Briesen entnehmen dursten. Die Stadt ift von Truppen aus meinen letten Briefen entnehmen outsten. Die Otabt in von Eruppen angefüllt; jede Zusammenrottung wird mit gefälltem Bajonett auseinanderges sprengt. Das Bolt verbleibt bis jest noch in seiner paffiven Haltung und es ift nicht abzuschen auf welchem Wege die Berlegung der Rationalversammlung und die Entwaffnung der Ginwohner vollzogen merden wird.

Salle, den 11. Novbr. Unferm Deputirten Diemeyer, ale einem von benen, welche bie Rationalversammlung nach bem Befehl bes Grafen v. Branbenbung verlaffen haben, ift in einer heute ftattgehabten Berfammlung ber Bablmanner mit 42 Grimmen gegen 6 bie Erflarung abgegeben worben, bag bie Bablmanner feinen Schritt migbilligen, worauf berfelbe fein Manbat in beren Sanbe gurudgab. Heberhaupt ift bie Saltung ber Stadt entschieben fonfritutionell und ber ber Rationalversammlung entsprechend. Der fouftitutionelle Club bat gestern Abend ber Rationalversammlung ein Bertrauensvotum gegeben und bie Schritte ber Regierung für ungefetlich erflart; er hat biefe Grtfarung bem Dagiftrat unb ben Stadtverordneten mitgetheilt, um biefelben gum Unfdlug aufzuforbern. Bie verlantet, werben bie flabtifchen Beborben eine Gingabe birect an bie Krone bee

Frankfurt a. M., den 8. Nov. Roch ju keiner Zeit, wie biefige Banfiere verfidern, war fo viel öfterreichifches Gilbergeld an diefem Plage vorhanden, als es gegenwärtig und icon feit einigen Wochen der Fall ift. befannte Geldaussuhrverbot Defterreichs beweiß fich dadurch als volltommen illus forisch, ja man geht wahrscheinlich nicht zu weit, wenn man geradezu behauptet, bas Aussuhrverbot habe direkt die Bermehrung der Aussuhr zur Folge gehabt. Frankfurt, den 8. Nov. Die heutige Sigung des landwirthschaftlichen Congresses wurde durch einen Besuch des Erzberzog-Reichsverwesers beehrt, der

fich mit Bergnugen an die Berfammlung der Landwirthe in Grag erinnert. Er wurde mit einem dreimaligen Doch emplangen und nahm feinen Play unter den Mitgliedern.

Frankfurt, ben 9. Novbr. Der Rongreg Denticher Landwirthe hat beute babier begonnen. Es haben fich bereits an 100 Abgeordnete ber land= wirthschaftlichen Bereine bes gefammten Deutschen Baterlandes vom baltifchen bis jum abriatifchen Meere, von ber Beichfel bis gur Dofel eingefunden, barunter viele ansgezeichnete Manner und anerkannte Antoritäten in ihrem Fache. Der Die reftor ber land - und forstwirthschaftlichen Atademie Bobenbeim, Dr. Babft, eta öffnete ben Bormittag um 10 Uhr im Gaale bes Gollandifchen Sofes bie Berfammlung mit einer Rebe über Beranlaffung und Zwed berfelben. Der icon auf ber letten Berfammlung ber land : und Forftwirthe befignirte Graf gu Colme Lanbach ward jum eiften, Direftor Pabft jum zweiten Prafibenten, und bie Serrn Defonomierathe Renning aus Dresben und Beller aus Darmfladt gu Gefretairen

Frankfurt den 10. Novbr. Die "Frankf. Ober-Poft A.=3tg." enthält, jedoch in in ihrem nicht amtlich en Theile, eine Reihe von Aftenflücken, welche Die Schuld der fcmeiger Behörden bei Gelegenheit des badifden Mufftan weisen follen. "Gie find geeignet," fagt das genannte Blatt, "bas Berfahren ber ichweizer Behorden, welches ju den an den eidgenöffichen Borort gerichtes ten Beschwerden und Forderungen der deutschen Centralgewalt Anlaß gab, zu beleuchten. Dieselben werden das Interesse eines Jeden in Anspruch nehmen, der die Zustände an der schweizerischen Gränze und ihre verderblichen Wirkungen für Deutschland mit einiger Ausmertsamkeit verfolgt. Nebrigens tiegen neben den hier mitgetheilten Attenflucen noch Belege in umfaffender Ausbehnung vor, meistens Thatsachen betreffend, die durch zahlreiche Privat- Zeugniffe — man vergleiche allein die übereinstimmenden Corcespondenzen aus der Schweiz und von der Schweizer- Grenze in den geachtetsten Organen der südsbeutschen Tagespresse — schon in ganz Deutschland offenkundig sind. Bei Bewethelten alle Indestagen auch landen auch bei Beurtheilung des Inhaltes nachfolgender amtlicher Zeugniffe, darf auch der mefentliche Umftand nicht außer Acht gelaffen werden, daß den Schweizer=Beborden weit umfaffendere Mittel gu der Berfiellung Diefes und weiteren, dem Schweizergebiete hauptlachlich angehörenden Thatbeffandes zu Gebote fteben, als den deutschen Grenzbeamten; daß es diefen Beborden ein leichtes hatte fein muffen, das Gefchebene größtentheils gu verhindern, daß ferner die bier

berührten Thatsachen nur einen Theil einer Reihe schon früher begonnener und fortgefester Verationen und Verbrechen bilden, deren Schauplas diese Grenze war, und welche die deutschen Behörden es sich stets auf das Eifrigste angeles gen sein ließen, tros aller Hoffnungslosigkeit des Erfolges in Erfüllung ihrer Amtspsticht, zur Runde der bezüglichen Schweizer-Behörden zu bringen. Ein Aktenstück, ein einziges, liegt vor, wonach die Regierung eines Cantons endlich nach langen Versäumnissen ihrer Behörden dieselben anerkannt, gezügt und Abhülse angeordnet hat. Wie weit lestere wirklich eintrat, ist noch nicht bekannt."

nus guter Quelle tann ich Ihren die Ihren Lefern vielleicht interestante Rachricht mittheilen, daß sich in diesem Augenblicke ein Entwurf Sansemann's über die Form der künftigen Reichsgewalt unter der Presse befindet, welcher zwar an der neulich von Binde angriffsweise berührten "Dreieinheit" festhält, aber eine Menge außerst praktischer, echt flaatsmännischer Winke enthält.

Ueber ben Empfang Seder's in Remport wird ber D. P. A. B. von einem in Frantfurt lebenben Amerikaner (Gerr Donelfon?) mitgetheilt: Ans allen Mittheilungen von Reuport und aus ben in englischer Sprache gebruckten Zeitungen gebt beutlich hervor, bag bie Umerifaner mit jenem Empfang nichte gu thun gehabt, fonbern bag bie Betheiligten, mit Ausnahme Giniger nur aus Deutschen beftanben, bie noch nicht bas Burgerrecht erworben haben, und bag von den Bereinen nur bie Deutschen focialiftijden baran Theil genommen haben. Aus beren Mitte hatte fich ein Comité gebilbet, welches es verftanden bat, alle Umftande gu benuten, um bem Empfang ben Unfchein eines offiziellen gu geben. - Die ftadtis fche Behörbe in Remport besteht ans brei von einander unabhangigen Zweigen, beren gemeinschaftliche Mitwirfung jedoch ftete erforderlich ift, nämlich ben Mayor als Grefutiv = und zwei Rammern ale Adminiftrativ = und Legislativbehorden. Ginem officiellen Empfang Beder's von Seiten der Stadt hatte nothwendigerweife ein in offentlichen Gigungen auf Tagesordnung gebrachter Borichlag und beffen Annahme vorangeben, und es batten benfelben die gedrucken Berhandlungen beider Rammern enthalten muffen. Aber meder das eine noch bas andere ift gefcheben, mehr noch, die Untunft bes Beren Beder ift in feiner der vorgedachten Beitungen erwähnt. Die Aufflarung, welche bie Denporfer über Diefen Buntt geben, ift folgende: Unter ben Meltermannern, welche die ftanbifche Rammer bilben, befinbet fich ein Deutscher Rachtommling, Berr Crolins. Diefer hatte bas Comité eingelaben, ibn an Borb bes Schiffes zu begleiten, um herrn Geder abzuholen, wobei jeuer als Privatmann Crolius, nicht aber als Aeltermann Crolins, einige Borte an herrn heder richtete. In Deuport befteht ber Gebrauch, bag ber Mayor täglich in seinem Geschäftslotal im Rathhause Bedermann empfangen muß. Das Comité benutte biefen Umftand und gog bas Abholen bes Beren Beder fo febr binaus, nach ber feftgefesten Beit, bag, als er aufs Rathhaus gelaugte, ber Mayor ibn wohl ober übel empfangen mußte. herr heder wurde ihm naturlich vorgeftellt, und ber Major, Cohn eines Deutschen, bewilltommnete ihn als folden und bot ibm bie "Boflichteiten ber Stadt" an, b. h. ibn die öffentlichen Unftalten der Stadt feben zu laffen. Die Unrebe bes Mapore berührt in feiner Beife Die poli= tifche Lage Deutschlands, befieht nur aus allgemeinen Phrafen und hat nicht ben mindeften politifchen und officiellen Charafter. - Bom Rathhans wurde Beder burch bas Comite nach ber fur ihn gemietheten Bohnung im "Shafefpeare Sotel", ein Gafthaus britten ober vierten Ranges geleitet, mas an fich fcon ber Behauptung, als fei Beder als Gaft ber Stadt empfangen worben, widerfpricht; benn die Stadt bewirthet ihre Bafte nur in Sotels erften Ranges, und murde bas vorermähnte Berfahren nur eine Geringfchagung bes Berrn Geder bewiefen haben, mare es mahr gewesen, bag er als Gaft empfangen worden. Berichterfiatter will nun aber gar, bag man herrn Beder mit Ranonendonner und Glodengelaute begruft habe. Es mag wohl feyn, day irgend ein Deutscher, ber gum Empfang beffelben fich begeben, einen Boller abgeschoffen bat, die Ranonen ber Ber. St. ober bes Staates Nemport find nicht ju foldem Zwed gelaben worden. Es exiftiren in folder Beziehung zu bestimmte Borfdriften, und feines, falls ftandes in ber Dacht der Behörden, felbft wenn fie es gewollt hatten (was aber nicht ber Fall war), ju Gunften bee Grn. Beder eine Ausnahme von ber vorgefdries benen Regel eintreten zu laffen, eben fo wenig wie beim Glockenlanten, welches bei folder Beranlaffung niemals gefdieht, fonbern nur bei firchlichen Feierlichfeiten und bei ansgebrochenen Fenersbrunften als Gignal erlaubt ift. Weber bie Militia noch bas Militair fieht unter ber ftabtifchen Behorde; ber Mayor fonnte beshalb teine Revne gu Chren Diefes ober jenes veranftalten, im Monat Ofrober ift aber bie gewöhnliche Exercierzeit ber Militia, und mahrscheinlich bat Berr Beder biefen Uebungen zugefehen; barauf beschränft fich bie angebliche Mevne. -In ben Bereinigten Staaten eriftirt nur ein Burgerrecht, bas ber Union, gu beffen Erlangung ein fünfjabriger unbefcoltener Anfenthalt im Lande erforderlich ift. Ausnahmen vom Gesete fennt man in Amerika nicht, und die Behauptung, baß Brn. Beder bas Chrenburgerrecht ber Stadt ertheilt worben fei, gerfallt baburch in fich, bag, was nicht besteht, auch nicht ertheilt werden fann. Dann wird besonders hervorgehoben, bag die Behorde Beren Becker gum Empfang feiner Freunde im Rathhans einen eigenen Gaal eingeraumt habe, eine Unezeichnung, wie ber Beticht fagt, Die außer ibm nur Wafbington und Jefferson zu Theil geworden mare. Es ift fur biefe Behauptung nur folimm, bag bae Rathhaus und ber Saal ber Gonverneure erft viele Jahre nach dem Tobe jener Staatsmanner erbant worden ift, und biefelben bochftens nur im Beift die Chre mit herrn heder haben theilen tonnen. Die Sachlage ift übrigens einfach bie: im Rathhaufe gu Neuport befindet fich ein Saal, Genverneursfaal genannt, worin die Bilbniffe aller Gonverneure bes Staats Remport fich befinden. Diefer Gaal wird nur gu Berfammlungen benntt und Jedem eingeraumt, ber barum nachfucht. 3ft biefes bei Beren Beder geschehen, fo theilt er bie ermabnte Auszeichnung nicht mit ben

beiben verstorbenen Staatsmannern, sondern mit Tausenden; benn der Saal ist und wird beinahe von allen politischen Führern benutt. — Diese Thatsachen mögen genügen, um zu beweisen, welchen Werth und welche Glaudwürdigkeit den vorerwähnten Berichten beizumessen ist, und ob es nicht scheint, man habe darauf gerechnet, daß man in Dentschland, unbefannt mit der wahren Sachlage, glauben würde, Hecker sei, wie stüher Lasayette, als Gast der Amerikanischen Nation empfangen worden. Die Amerikaner nahmen aber, wie gesagt, nicht den geringsten Antheil an seinem Empfange und von den Dentschen nur solche, die theils noch nicht das Amerikanische Bürgerrecht erworden haben, also noch keine Amerikaner sind, theils solche, denen das Bestehen von gesetzmäßiger Freiheit ein Gräuel ist, und die gern ihren socialen Grundsähen überall Geltung verschaffen möchten. Das Ganze ist ein Strohsener, welches eben so schnell verschwindet, als es entstanden ist, und Hecker wird-bald dieselbe Ersahrung machen, die schon so Viele vor ihm gemacht haben, "daß Umerika kein Land für Wühler ist." Ein Amerikaner rikaner.

Mannheim, ben 3. Nov. Geftern ift Karl hoff von hier von ber wegen Do. 21. bes "Deutschen Buschauers" gegen ihn gerichteten Sochverrathe-Anklage von bem großberg. Hofgerichte freigesprochen worden. (Mannh. Abendz.)

Bien, ben 10. Nov. Der Abmarsch ber Kaiserl. Truppen aus Mähren, Steiermark und Desterreich an die Grenzen Ungarns, dauert ununterbrochen sort. Unterdessen sind alle Communicationen längs der Ungarischen Grenze fortwährend unterbrochen und an der Leitha steht der General Moga mit höchstens 12,000 Mann. Aus Siedenbürgen ging heute die Nachricht ein, daß der F.M.L. Buchner alle Kaiserl. Truppen unter seinen Besehlen vereinigt, und daß sich die Deutsche und Walachische Bevölkerung ganz unter seinen Besehl gestellt hat. Wesniger günstig lauten die neusten Berichte aus dem Banate und aus Semlin. Es sehlte dort an Munition, weshalb die Kaiserl. Truppen noch keine offensiven Beswegungen machen konnten. In Slavonien hat sich Esseg für die Magyaren erstärt und dies ist, da auch der F. M.L. Blagoevich in Peterwardein eine zweisdeutige Rolle spielt, ebenfalls nachtheilig. Allein die Rückwirkung, welche der Fall der Kaiserstadt in allen Provinzen ausübt, kann auch dort nicht ausbleiben. Schon kommen aus den nächsten Ungarischen Grenzstädten täglich Offiziere hierher, die sich nun dem Kriegsministerium unterwersen.

- Auf unferer Boft liegen nicht weniger als 800,000 Briefe, welche mah-

### Musland.

Frantreich.

Paris, den 11. Nov. Rational-Berfammlung. Sigung vom 10. Mov. Anfang 1 Uhr. Prafident Marraft. Die Banke find so leer, daß Marraft zum Namensaufruf ichreiten läßt. Etwa 200 Deputirte find wegen der bevorstehenden Prafidentenwahl in die Departements geeilt. Nach Berles sung der Namen wird die Berfammlung beschlußfähig (554). St. Brieuc und Montauban (zwei Städte) und die Departements Finistere, Geine, Tarn und Garonne erhalten die Genehmigung, fich außerordentlich zu besteuern, um ihr Proletariat zu beschäftigen. Die Versammlung will die Budget = Debatte wieder aufnehmen. Lignier, Berichterstatter des Ausschuffes für Departe= mente= und Gemeindeverhaltniffe, erfucht die Berfammlung', doch erft die dringenden Rreditforderungen für jene Berhaltniffe im Betrage von 146 Dillionen Franten gu erledigen. Die Rredite feien von den General-Confeils und Stadt= behörden längft geprüft. Die Gumme von 146 Millionen wird genehmigt, und die Berfammlung tehrt jum Budget gurud. (Rapitel: Ministerium des offentlichen Unterrichts.) Den Kredit von 353,000 Franks für die Unterhal= tungetoften der Universität will der Finanzausschuß um 18,000 Franten vermindern. Papre betampft einen fo bedeutenden Abzug: Das Erfparungs= fyftem des Ausschuffes rudfichtlich des Ministerialbudgets für den öffentlichen Unterricht fand lebhaften Bideriprud. Co wurde 3. B. vorgeschlagen, von den Lehrergehalten der eben ins Leben gerufenen Rormalichulen Die Summe von 30,000 Fr. abzugiehen. Freston, Unterrichtsminifter, bemerkt mit Bedauern, daß fich die Verfammlung in 2 Lager fpalte, in ein universitätsfreundliches und in ein universitätsfeindliches. Der Abzug wird verworfen. Die Debatte über neue Antrage auf Gehaltsabzüge der akademifden Lehrergehalte ruft einen Professor aus dem füdlichen Frankreich, Gatien Arnaud, auf die Redner= bubue. Derfelbe beginnt die Borlefung eines voluminofen Manuffripts. Die Bersammlung verliert indeffen die Geduld und verschiebt die zweite Salfte die= fes Bortrags auf morgen. Die Gigung wird um 1 vor 6 Uhr aufgehoben.

Der Finanzminister empfängt täglich von seinen Agenten Briese, worint ihm angezeigt wird, daß, in Folge ber überall auf bem Lande in L. Napoleons Namen abgegebenen Zusicherungen von Steuerfreiheit, kein Steuereinnehmer auf seinem Posten werde bleiben können, salls der Nesse des Kaisers gewählt werde. Schon bedrohe man vieler Orten die Beamten der indirecten Steuern, weil es überall heißt, der neue Präsident werde sosort die droits reunis anscheben, welche etwa ein Fünftel des Staatseinsommens bilden. Den Agenten L. Napoleon's sollen schon über 25,000 Stellengesuche von ehemaligen Kriegern und Angestellten des Kaiserreichs zugegangen sein. — Der "Constitutionell" erklärte gestern, daß die gemäßigte Partei sich der Abstimmung bei der Präsidentenwahl enthalten werde; dassselbe versichert Proudhon's Journal im Namen der Demokraten und die "Gaszette de France" protestirt gegen die Betheiligung der Legitimisten bei der Wahl.

Madrid, den 5. Nov. Siefige Blätter behaupten, daß der General Zarco del Ballo, der fich nach Petersburg begeben hatte, um als dieffeitiger Gefandter am dortigen Hofe aufzutreten, feinen Zweck nicht erreichen konnte, und, ohne empfangen worden zu fein, fich zur Ruckreise anschiekte.
Unsere Regierung hat erfahren, daß unser Befandter in China, D. Sinis-

Unfere Regierung hat erfahren, daß unfer Gesandter in China, D. Sinigalgo de Mas, in Canton auf Schwierigkeiten stieß, und der dortige kaiferliche Kommissär sich weigerte, ihm den herkömmlichen ersten Besuch zu machen. Wir

hoffen, daß unfer Befehehaber ber philippinischen Infeln ben Auftrag erhalten werde, die Ehre unferer Ration gegen die niederträchtigen Beleidigungen der hinterliftigen und weibifden Chinefen ficher gu ftellen. (Efpaua.)

Großbritannien und Irland.

London, den 7. November. Lord Palmerfton hat diefer Tage mit bem bier anwesenden Prafidenten von Liberia einen Friedens= und Bundnig = Bertrag abgefchloffen, durch welchen fich beide Staaten die den meiftbegunftigten Rationen bewilligten Bedingungen zugefiehen. Die Sendung des Prafidenten nach Europa bezwechte den Abichlug von Bundniffen mit Grofbritannien und Frankreich, fo wie die Anerkennung der Unabhängigkeit der neuen Afrikanifden

In Londoner Blattern wird auf die immer mehr zunehmenden Theefalfoungen hingewiesen, indem man alten ober fcon gebrauchten Thee burch funfts liche Farbung mit meiftens ber Gefundheit fcablichen Stoffen als frifchen Thee in ben Sandel einschmuggelt. Schon viele Berfonen find am Genuffe biefes gefarb. ten Thee's erfrauft.

Es liegt im Plane, den Gudfee-Ballfischfang wieder zu fordern, und die dafür fich bildende Gesellschaft hat im Plane, von den Audland Infeln aus den Wallfischfang zu betreiben. Schon Capitan Rog hatte fich jur Zeit bafür ausgesprochen, baß im ganzen Südmeere fich fein Puntt befinde, der als feste Fischfangstation fich besser eigene, als diese Insel; viele Gründe sprechen dafür. Zunächst verspricht doch die hohe Südbreitegegend einen sehr reichen Fang. Das Klima ift gesund und nicht zu warm, während Bandiemensland Fang. Das Klima ift gefund und nich oder Reufceland zu warm fein wurden.

Dänemarf.

Ropenhagen, ben 7, November. In ber Berfammlung bes Reichstages am 6. wurde bei verschloffenen Thuren ber Bericht über bie bie Schleswigsche Ungelegenheit betreffenden Berhandlungen fortgefest. Graf Rnuth, ber Minifter bes Auswärtigen, gab Erlauterungen über bie Beziehungen Danemarfe mit bem Auslande feit bem 26. Ceptember, und ber Gefretair bes Reichstage, Affeffor Uffing, verlas die betreffenden Dofumente. Cobann verlas ber Gee-Minifter, in Beantwortung mehrerer Interpellationen, einen Bortrag über bas im letten Geefriege befolgte Syftem. Da im Lauf ber Diofuffion ber Bunfch nach einer abuliden Darftellung bes Landfrieges ausgesprochen murbe, fo erffarte ber Rriegsminifter Tiderning fich bagu bereit. Auch ber Finangminifter verfprach eine vollständige Darlegung über bie Finanglage. Um 7. fam Rrieger's Untrag auf Rieberfebnug eines Ausschuffes über die Frage, ob die Berfaffungs. Debatte fofort vorzunchmen ober auszuseben fei, gur Berhandlung. Auf bie unerwartete Erflarung bes Dini. fiers ohne Portefenille, Orla Lehmann, bag bie Regierung ber Berfammlung gang bie Entscheibung ber Frage anheimgebe und bie Beftimmung über bie Ausbehnung ihrer Wirtsamfeit überlasse, murbe nach langer Debatte und mit namentlicher Abstimmung mit 100 gegen 47 Stimmen entschieben, die Frage nicht erft an die Bureaux zur Prüfung gehen zu lassen und sofort an die Diskuffion des Confitutions Entwurfes zu geben.

Shweiz.

Bern den 8. November. Man war im Publitum auf bas Ergebnif ber geftrigen Sigung des Rationalrathe febr gefpannt. Es handelt fich um die Babl des Präfidenten der Verfammlung. Ochsenbein erhielt von 92 Stimmen 50, Renhaus 42. Bicepräfident wurde Dr. Efcher von Zürich. Gine Erklärung des Bezirte Urferen im Canton Uri, daß er fich ohne allen Borbehalt mit Freude der neuen Bundes-Berfassung anschließe und gegen alle Folgen protestire, welche die Verwahrung der Urner Landsgemeinde haben konnte, wurde freudig bragruft. Nach einem Antrage der Siebener-Commission wurde den Mitgliedern, deten Dahl beanftandet worden, bis jum definitiven Enticheid Gig und Stimme in der Verfammlung gegeben.

Mailand, den I. Nov. Die "Gazz. di Milano" enthält einen aus-führlichen Bericht über Unruhen und Auswiegelungen, die von den lombardiichen Ausgewanderten und anderen Abenteurern in verschiedenen Städten der Lombardei angestiftet wurden. Mazzini stellte sich neuerdings an die Spite biefer Rebellen, die, wie es scheint, nur auf Zerstörung und Plünderung ausgingen, und deswegen allenthalben mit Schrecken empfangen wurden. Die wohls gestinnten Einwohner der Städte und Dörfer ergriffen die Flucht vor diesen wüschen Watten In Chianenna murde sogar die Republik proflamirt. thenden Rotten. In Chiavenna murde fogar die Republit proflamirt. 28. Oftober versammelten fich zu Colico 10 Compagnieen Raiferlicher Truppen mit einer halben Raketen-Batterie, die am felben Morgen die Rebellen angrifsfen und in die Flucht schlugen. Bei einbrechender Racht kampirten die Trubpen bei Berceja, wo ffe einige Sausdurchfuchungen vornahmen und viele Riften mit Rriege = Munition dort vorfanden. In einem Saufe wurde 1 Gentner Schiefpulver entdect, das in dem Rampfe gegen die Rebellen fich entzündete, wodurch auch einige andere Säufer ein Raub der Flammen wurden. 2m 29. Ottober rudten die Raiferl. Truppen, an deren Spige fich der Feldmarschalls Lieutenant Baron Sannau befand, nachdem er furg guvor in Rovate eine Deputation jener Stadt empfangen hatte, die ihr Bedauern über die vorgefallennen Ereignisse ausdrückte und alle Einwohner seiner Huld und Gnade empfahl, ohne irgend einen Widerstand zu sinden, in Chiavenna ein.

Lugano, den 4. Nov. (N. 3. 3.) Auf die Forderung der eidgenöfestichen Repräsentanten hat der Staatsrath beschlossen, die an den jüngsten

Aufflanden an der tombardifden Grange betheiligten italienifden Flüchtlinge fortzuweisen; dagegen murde der weiteren Forderung der Reprafentanten, daß alle Flüchtlinge aus bem Ranton entfernt werden, noch nicht entsprochen. Go viel man bort, haben die Reprafentanten der Regierung einen Termin angefest, nach deffen Ablauf fie weitere Truppen in den Ranton Teffin einruden laffen und der letten Forderung Bollziehung geben werden. Daggini, welcher als das Haupt aller diefer Bewegungen angesehen werden muß, wurde von der Regierung weggewiesen. Von Seiten des an der Franze kommandirenden Generals Wohlgemuth ist mit Rücksicht auf die jüngsten Einfälle der Flüchtlinge ein Schreiben an die Repräsentanten eingetroffen, in welchem die Entfers nung der Flüchtlinge verlangt und bedeutet wird, daß man, im Falle nicht ents fprochen wurde, öfferreichifderfeits genothigt ware, die früheren Dafregeln wieder eintreten gu laffen.

Drud u. Berlag von B. Deder & Comp. Berantwortl. Rebacteur: C. Benfel.

Demofratisch - fonftitutioneller Berein.

Donnerstag den 16ten Berfammlung im Hotel Saxe Abends 7 Uhr. Fortgefeste Berathung über die Lage des Baterlandes.

Die National=Zeitung erläßt folgenden Aufruf: Aufforderung ju einer Rational= Sub=

Jung, Die Regierung entzieht der Rational-Berfammnimmt, die Geldmittel, deren fie gu ihrem Fortbefieben bedarf; fie hat die Bureaubeamten, Die ihrer Pflicht getreu im Dienfte der Bolfevertretung geblies ben find, ihres Gintommens zu berauben unternom= men. Bir fordern deshalb das Preufifche Bolt auf, Die erforderlichen Geldmittel durch eine Rational= Subscription gu beschaffen. Alle Redaktionen von Reitschriften, die bestehenden politischen Bereine, pa= triotifch-geffinnte Dlanner werden erfucht, ein Jeder in feinem Rreife, ebenfalls fich der Berbreitung dies fer Aufforderung und der Annahme von Beitragen Bu unterziehen."

Der demokratisch=conflitutionelle Berein hat diefen Mufruf zu dem feinigen gemacht und erfucht alle Ge= finnungsgenoffen, ihre Beitrage an feinen unterzeich= neten Sprecher fo ichnell als möglich abzugeben. He= ber die Abführung der Beitrage wird öffentlich Re= chenschaft gegeben werden.

Dofen, den 14 Rovember 1848. 3m Auftrage bes demofratifch = conftitutio = nellen Bereins.

Der Sprecher: Eroufag, Gerber-Str. Ro. 7.

Betanntmadung. Die unter dem Rathhaufe befindlichen Reller, welde gegenwärtig Serr Kaufmann Scholy benugt, follen auf die Zeit vom 1. April 1849 bis dahin 1852 Dem Meiftbietenden vermiethet werden.

Bur Licitation ift ein Termin auf den 14. Dec. c. Bormittage 11 Uhr auf dem Rathhause vor dem Srn, Stadtrath Than= ler anberaumt.

Die Bedingungen tonnen in der Regiftratur ein= gefeben werden.

Pofen, den 23. Oftober 1848.

Der Magiftrat.

Wegen Berlegung meines Wohnfiges von Schlof Reifen nach Liffa erfuche ich alle Geschäfts, und anderen Freunde, von jest ab an mich nach Liffa adressiren zu wollen. Ich werde es dankbar erkennen, wenn sie mir und sich selbst jede Korresspondenz durch Meglassung des eben so ichweren als finnlofen Bohlgeboren ober anderegebornen Bopfes, gu erleich tern die Güte baben.

Liffa, den 13. November 1848. Der Defonomie-Direttor und Königliche Deconomie-Rath A. Rothe. Deconomie Rath

Ein junger Dekonom, aus guter Familie, der ichon mehrere Jahre als Berwalter konditionirt, beis der Landessprachen mächtig ift, wunscht ein Engagement in gleicher Eigenschaft, wobei es ihm wenis ger um ein höheres Sonorar, als um ein freundlis des Berhältniß und fortbildende Thätigkeit zu thun Offerten werden sub Moreffe A. G. in ber Beitungsexpedition portofrei erbeten.

Ein gut erhaltener Apparat mit allem Bubebor dum Betriebe der Brennerei à 2 Winspel per Tag, der mindestens Spiritus von 90 — 92 pro Cent Alstohol Gehalt zieht und von einem guten Meister verfertigt ift, wird iofort gegen Baarzahlung in drei Raten bei Ablieferung, Ausstellung und Betrieb zu kaufen gesucht auf dem Dominium Politig bei Meferig.

In der Gerber-Strafe Ro. 25. find vier Stuben, Ruche nebft Bubehor in der Bel-Etage, mit oder ohne Stallung, fofort zu vermiethen.

Mecht Ruffischen Caravanen=Thee von gang ausgezeichneter Gute empfing Rlawir, Breslauerftrage 14.

St. Martineftrafe Ro. 78., der Rirche gegenüber, ift jegt oder jum Iften Januar t. 3. eine Wohnung mit auch ohne Stallung und Remife ju vermicthen. Desgleichen eine Stube.

Die Bolfshalle, Bergftrafe Do. 14., ladet heute Abend gu Reh= und Ganfe=Braten gang erge= benft ein.

## Berliner Börse.

| Den 13. November 1848.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Zins     | f. Brief. | Geld         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Staats-Schuldscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31       | 741       | 1000         |
| Seehandlungs-Prämien-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-0      | 913       | 11-11        |
| Kur- u. Neumärkische Schuldversch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31       | THE TANK  | -            |
| Berliner Stadt-Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31       | -         | -            |
| Westpreussische Pfandbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31       | 82        | H+Cn         |
| Grossh, Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34       | 951       | in talle     |
| Ostpreussische »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 31       | Man 13    | 871          |
| Pommersche »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31       | 901       | 893          |
| Kur- u. Neumärk. »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31       | 891       | 883          |
| Schlesische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 31       | 894       | (8 × 10)     |
| v. Staat garant. L. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31       | DA ECT I  | Their        |
| Preuss. Bank-Antheil-Scheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 250      | 85        | · india      |
| Friedrichsd'or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -        | 144       | 133          |
| Andere Goldmünzen à 5 Rthlr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4776     | 2)        | 127          |
| Disconto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Side in  | 31        | 41           |
| Eisenbahn - Actien,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | tensin    | arch &       |
| Berlin-Anhalter A. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | 774       | and the same |
| dunani» genne Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        | 831       | -            |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 60.       | 594          |
| Berlin-Hamburger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41       | 89        | -            |
| Berlin-Potsdam-Magdeb. Prior. A. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4        | 511       | -            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4        | 78        | ST B DU      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5        | 87        | 120          |
| Berlin-Stettiner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 841       | F0.          |
| Cöln-Mindener Prioritäts-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3½<br>4½ | 893       | 731          |
| Magdeburg-Halberstadter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 2 4    | 104       | - 0          |
| NiederschlesMärkische.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 31       | 674       | 905/0F ( VI  |
| Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4        | 813       | 905 tir      |
| HERE THE PARTY HAVE THE PARTY OF THE PARTY O | 5        | 911       | 934          |
| Ohon Sall" . " III. Serie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5        | 881       | 884          |
| Ober-Schlesische Litt. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31       | 871       | 102111       |
| Rheinische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31       | 871       | Here and     |
| » Stamm-Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4        | THE WA    | em-ste       |
| » Prioritäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4        |           |              |
| » v. Staat garantirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31       | -         | -            |
| Thuringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41       | 49        | USE CO       |
| Stargard-Posener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1499     | m 183     | dinod.       |
| (Mit einer Beilage.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |           |              |

## Inland.

getauntmadung.

Obgleich Ce. Majeftat ber Ronig, bem Rechte ber Rrone gemäß, mittelft Allerhochfter Botichaft vom Sten b. Dl. die Berlegung ber gur Bereinbarung ber Berfaffung bernfenen Berfammlung nach Branbenburg und beren Bertagung bis jum 27ften b. DR. angeordnet bat, fo fahrt boch ein Theil ber Abgeordneten gu Diefer Berfammlung noch fort - ftatt fich ber Unordnung gu fugen und gur feft. gefetten Zeit in Brandenburg, fern von bem Ginfluffe gefetwibriger Ginwirfungen, die dem Bolfe und ber Regierung geftellte Aufgabe in wurdiger Beife lofen gu belfen - bier Gipungen gu halten und Beichluffe gu faffen, welche bie betlagenswertheften Folgen berbeiführen und ben Frieden gewaltfam foren muffen , aus welchem allein nur bic allfeitige Boblfahrt hervorgeben fann. Diefes gefetwibrige Berfahren erfdeint um fo weniger gerechtfertigt, je maaflofer und unbegrunbeter Die Bormurfe find, mit welchen Die Mitglieder bes Staats. Minifteriums belaftet werben. Befeelt von bem reinften Streben, Die in ber beutigen Broflamation Gr. Dajeftat bes Ronigs wieberholt ausgesprochenen Berheißungen auf bas Gewiffenhaftefte gur Erfüllung zu briegen und bie Boblfahrt bes Bolfes auf bem Grunde einer mahren Freiheit berbeiguführen, muß bas Staats.Mi. nifterium jeden verlanmberifden Angriff auf fein Pflichtgefühl und feine 216: fichten entschieden gurudweisen. Das Graats-Minifterium fieht fich burch bas Berfahren ber ermahnten Abgeordneten veranlagt, hiermit gur öffentlichen Renntnig gu bringen, bag Berhandlungen und Befchluffe, welche von Geiten jenes Theils ber Berfammlung, feit ihrer Bertagung, ausgegangen find ober etwa noch ausgeben mochten, aller und jeber Gultigfeit entbebren, baber anch von ber Regierung Gr. Majefiat bes Ronigs in feiner Beife anerfannt werben tonnen. -Das Bublitum wird beshalb in feinem eigenen Intereffe wohlmeinend gewarnt, fich burch bas ungefestiche Berfahren ber bier noch versammelten Abgeordneten nicht gu Sandlungen verleiten zu laffen, wodurch bie öffentliche Ordnung irgendwie geftort wirb, und welche in feinem Sall ungeabubet bleiben wurden.

Berlin, ben 11. November 1848.

Graf v. Brandenburg. v. Labenberg. v. Strotha. v. Mantenffel.

CC Berlin, ben 14. Dov. Rachfiebenbe Dentichrift ift ber Staatsanwalt. fcaft von ber Rationalverfammlung übergeben: "Der Graf Branbenburg von Cr. Majeftat bem Ronige mit Bilbung eines Minifterii beauftragt, hat fich trot bee faft einmuthig ausgesprochenen Distrauens ber Nationalversammlung biefem Auftrag zu unterziehen gewagt. 2m 9. Nov. erfchien berfelbe in ber Nationalverfammlung, begleitet von ben herrn v. Labenberg, v. Strotha, v. Manteuffel, ben Mitgliebern biefes neuen Minifterii, beffen erfter Schritt eine fchwere Berfaffungs. verletung mar. Gine von bem Grafen v. Branbenburg contrafiguirte Cabinetsorbre wom 8. Nov. fprach die Bertagung ber Rationalversammlung aus und verlegte beren Sit nach Brandenburg. Die Rationalverfammlung, beren Unfgabe es ift, in Gemeinschaft mit ber Rrone die Berfaffung fenguftellen, bat vom Bolfe ein Deanbat erhalten, gegen welches feiner Bewalt ein Ginfchreiten geftattet ift, ba es gugleich gelahmt, gehindert, ju nichte gemacht wurde, wenn es in ber Befuguiß ber Regierung lage, baffelbe, fei es auch nur zeitweife, aufzuheben ober gegen ben Willen ber Bertreter bes Bolfes, lettere von bem Orte ihrer Berfammlung ente fernen gu wollen. Dicht gufrieden mit biefer, die Berfaffung verlegenden Erflarung hat bas Minifterium Diefelbe in einer langen Reihe fernerer Gewaltstreiche fort

1) Ge erfühnte fich ber Graf Branbenburg im Ramen bes Minifterit, bie Berfammlung ber Bolfevertreter, als auf fein unberechtigtes Berlangen, bie Gigung zu schließen, von bem Prafibenten nicht eingegangen wurde, für eine ungefestiche zu erflären, ja

2) in dem an ben Regierungs-Rath v. Unruh abreffirten Schreiben vom 9. November auszusprechen, bag er teine Nationalversammlung und feinen Prafidenten ber Nationalversammlung mehr tenne.

3) Auch auf thatsabliche Beise wurden die Gingriffe fortgefett, indem bie Bureaubeamten und die Gelbmittel ber Berfammlung durch Berfügung des Dinifters Manteuffel entzogen murben

4) Dann erging am 10. Nov. ein Erlaß bes Ministerii an ben Commanbeur ber Bürgerwehr, Rimpler, worin die Bürgerwehr ausgesordert wurde, ben Mitgliedern der Nationalversammlung den Gintritt in den Situngssaal derselben zu verwehren. Es wurde eine Frist bestimme, nach deren Ablauf angenommen werden sollte, daß die Bürgerwehr dem Beschlusse nicht Folge leisten werde und die Beranziehung bes Militairs auf den Grund eines Erlasses des Ministers Eichmann in Aussicht gesiellt.

5) Gine Proflamation ber Polizei-Prafibenten brobte bas Ginschreiten bes Militairs an. Der General Brangel sprach seine Absuch aus, auf bem Plate bes Schauspielhauses mit ben bafelbst aufgestellten Truppen liegen zu bleiben und einen Zwang gegen bie Bertreter ber Nation ausznüben, indem benfelben ber Eine tritt in ihr Lofal verwehrt werben sollte.

6) Bei biesem Droben ber ungesestichen Gewalt verließ die Versammlung ben Ort ihrer Berathungen, um fich am anderen Morgen zur gewöhnlichen Stunde ber Situng wieder borthin zu begeben. Daran wurde fie jedoch behindert, weil bas Lotal verschlossen und, wie aus bem Junern besselben mitgetheilt murbe, mis litairisch beset war. Die National Bersammlung protestirte burch bas Organ

ihres Prafibenten laut gegen biefe Gewalt und begab fich zu einem Privathaufe, woselbst fie ihre Situng abhielt und bamit in einem anderen Lokale fortsuhr. Das frühere Lokal ber National Dersammlung und die Büreaus derfelben find forts während militairisch besetz und die Archive ber Versammlung babei ohne alle Aufssicht gelassen.

7) Die von den ernannten Ministern contrasignirte Königl. Verordnung vont 11. Nov. bezeichnet die von der Nationalversammlung fast mit Einstimmigfeit gesfasten Beschlüsse, als von einem Theile der Nationalversammlung ansgegangen und als ungesetlichen Widerstand; sie rust bas Land auf, sich gegen die Beschlüsse seiner Vertreter zu richten.

8) Als Fortsetnung der Gewaltmaßregeln erscheint die gleichzeitig verfügte Aufslöfung ber Berliner Bürgerwehr lediglich auf ben Grund gestütt, daß dieselbe, ihe rer Pflicht getren, die Nationalversammlung auseinander zu treiben, geweigert hatte, deren Schut ihr oblag. Denn nach S. 1. des Bürgerwehr-Gesetes hat die Bürger-Behr die Pflicht, die versassungsmäßige Freiheit und die gesetliche Ordnung zu schüben. Die Berufung auf den S. 3. des Bürgerwehr-Gesetes fanne eine solde Maßregel unter den obwaltenden Umftanden nicht rechtsertigen, vielmehr nur die Größe des Vergehens noch flarer ins Licht stellen.

9) Bahrend die Bevölferung von Berlin zwar mit tieffter Entruftung, aber mit entschlossener und ruhiger Haltung ben vielfachen Gewaltstreichen zusah, ruhig blieb, als unerwartet die Truppen in großer Zahl wieder in die Stadt geruckt waren: ba geschah eine entschiedene Berletung ber versassungsmäßigen Rechte ber Burgerwehr badurch, daß die Truppen sich gegen ben erklärten Willen ber Burgerwehr mit Gewalt ber Wachtpossen bemächtigten, welche jene vorher besett geshalten hatten.

Rach S. 68. bes Burgermehr. Gefetes ift es ein Recht ber Burgermehr, bie Bachtpoften einzunehmen, wenn fie foldes fur gut findet. Der Berliner Buegermehr war dieg Recht schon vor Erlaffung bes Gefetes zugefichert.

10) Die vollkommenste Aube und Ordnung blieb in der Stadt aufrecht ershalten und kein Erzeß, keine Spaltung mit dem Militair trat ein. Dennoch erklärte das Ministerium den Belagerungszustand der Hauptstadt, beaustragte den General Brangel mit der Ausführung desselben. Dieser General hat demzusolge eine Proklamation verkündigen lassen, welche als Folge des Belagerungszustandes die freie Presse und das Affociationsrecht, diese Grundsäulen der Freiheit, diese durch die Verordnung vom 6. April c. als verfassungsmäßig gewährleisteten Rechte vernichtet. Nur auf gesehlichem Wege, nur in Ueberinstimmung mit den versammelten Bolksvertretern hätte möglicherweise eine solche Ausnahmer Bestimmung getrossen werden können. Die Nationalversammlung hat deshald auch die ganze Maßregel des Belagerungszustandes für eine ungesetzliche erklärt. Diese Maßregel ist die Krone des Attentats, welches gegen die Bertreter des Bolkes, gegen die blutig erzungene Freiheit, gegen Recht und Gesetz das Ministerium Brandenburg sich erlandt.

Die Berfaffung in schwer verlett, bie Eriftenz ber Bolfsvertreter gewaltsamt bedroht, ber Bolfsvertreter, beren ungeftorte Birtsamfeit einen Bestandtheil ber jegigen Bersaffung bes Landes bilbet. Die Reihenfolge bieser Attentate fallt baber schon nach ben bestehenden Geschen unter ben Begriff bes Hochverraths, welchen S. 92. Theil II. Tit. 20. Allgemeines Candrecht bahin sestftellt:

"Gin Unternehmen, welches auf eine gewaltsame Umwälzung ber Berfaffung abzielt, ift Sochverrath."

Berlin, ben 13. Novbr. 1848. Die Rational-Berfammlung.

Diefe Denkidrift ift bem Staatsanwalt Sethe hierfelbst mit folgendem Schreis ben zugestellt :

"Dem herrn Staatsanwalt wird hieneben eine von der Nationalversammlung burch Beschluß angenommene Dentschrift, die hochverratherischen Attentate bes Ministerii Brandenburg betreffend, zugestellt, auf bag er seine Pflicht thuc."

So beschloffen in ber heutigen Sigung ber Nationalversammlung. Betlin, ben 13. November 1848. Die National. Berfammlung. Der Prafibent, v. Unruh.

Barrifabenhelben fich Daffen erzwungen.

Berlin, ben 15. Nov. Den unsichern Nadrichten über bie Rönigliche Familie in Potsbam zu begegnen, tonnen wir jest mit Bestimmtheit melben, daß ber Konig und bie Königin, so wie sammeliche Prinzen und Prinzessinnen, sich in Potsbam befinden, und im Schlosse in der Stadt wohnen. Die Sommerschlösser sind sammelich verlassen.

Der verlängerte Termin, ber fur bie Ablieferung ber Gewehre ber Burgerwehr bis heute Rachmittag 5 Uhr geseht war, scheint gleichfalls menig Erfolg gehabt zu haben; minbestens vernimmt man nichts bavon, bag bie Burgerwehr jener Aufforderung eifriger nachgesommen ware.

- Die Gewehre follen nun nach einer ber Stabtverordneten Berfammlung gemachten Mittheilung, morgen in ben Saufern burch bie Militairgewalt abgefor= bert werben.

- heute gegen Abend wurde auf bem Schlofplat bas Martialgefet unter Trommelichlag verfundet. Darnach foll Zeber, ber fich wiberfehlicher Sandlungen gegen bas Militair ichulbig macht, vor ein Rriegsgericht gestellt werben.

Dem Bernehmen nach werben noch bebeutenbe Truppenverftarfungen nach Berlin gezogen; man will burch eine entschiebene Uebermacht einen gewaltsamen Busammenftog um fo sicherer permeiben.

hand a must 634 and santists 11 monatliden Beriobe nach. Es entftanb aus ben Ginnahmsausfällen vorzüglich in Ungarn und Italien, fo wie aus bem vermehrten Militair-Gtat, und mußte große tentheils burch Gredit gebectt werben. Confolibiren fich jeboch nur bie innern, jest framphaft durchwühlten Berhaltuiffe ber Monarchie, fo ift au den Sinangen berfelben burchans nicht zu verzweifeln.

Prag, den 9. Nov. In Kremffer werden die eifrigften Porrichtungen jum Reichstage getroffen; 200 Zimmer des großen erzbischöft. Palaftes werden Berfügung des Reichstags gefiellt; der atte Lebenfaal ift fur die Gigungen bestimmt. Kremfier, 1 Stunde von der Gifenbahn entfernt, wird mit Bien und Dimus durch eine Telegraphen-Zweigbahn verbunden. Für die in Kremffer weilenden Minifter werden in Wien Unterftaatefefretare die Gefchafte führen.

Gräß, den 6. Nov. Seute begannen die Sigungen des Provinzial-Landtages für Stehermart. Im fich über die Grundzuge der von den unirten Provingen gewünichten Stellung im Staate gu verftandigen, bat der Deputirte Ralchberg etnen Entwurf ausgearbeitet und vorgelefen, deffen Grundpringipien find: Gintheilung des Gefammtftaates in möglichtt gleich große gandergruppen mit Beibehalt der bisherigen Provinzial : Grenzen. Die Central Regies rung bestände aus dem Monarchen, dem ein Senat mit gleicher Anzahl der Repräsentanten von jeder Gruppe und eine Kammer nach der Polfszahl ges mublter Bolfvertreter nebft einem Reichsobergerichte gur Geite fichen murbe. Diefem oberften Gerichte murden etwaige Schwierigketten zwifden ber Staatsgewalt und den Landergruppen und zwischen letteren unter einander zugewiesen. Die Gruppen behalten Landtage mit einer nach der Rolfszahl gewählten Ram-mer, die auch die Senatoren in den Senat wählt. Der vom Landesfürsten er-nannte Statthalter jeder Landergruppe hatte die Erekutivgewalt und ift verantwortlich. Die Reichsgewalt hatte alle außeren Staatshoheiterechte und fo viel bon dem Innern, ale gur Entwidelung der Rraft der Gefammtheit erforderlich ift; die übrigen Soheiterechte follen zwischen der Reichsgewalt und den Repräsentanten der Landergruppen nach dem Pringipe der Gelbftregierung ne= ben einer fraftigen Centralgewalt getheilt werden.

= Angermunbe, ben 14. Nov. (Bormittags.) Rach ben Berichten eines um 9 fibr bier aus Berlin angelangten Reifenben hat fich bafelbft bas Ber-(Bormittage.) Rach ben Berichten Baftnig gwifden ber Militairgewalt und bem Bolf wefentlich noch nicht geandert. Die Entwaffnung hat auf ber Friedrichoftrage begonnen, und muß durch Bans-Suchungen ine Bert gerichtet werben. Widerftand ift bie jest noch immer nicht geleistet worden. - Gin Bolteredner ermabnte gestern auf bem Meranderplat Die verfammelte Menge, nur noch 24 Stunden bie Rube gu bewahren. Dann wurde burch "ein allen horbares Beichen " gur gemeinsamen Erhebung gerufen werben; es feien nur noch Rachrichten aus ben Provingen abzuwarten. - Dan fpricht in Berlin bavon, bag einzelne Militairpatroniflen, ber Anfforberung ibrer Diffiziere, mit gefällten Bajonetten gegen Bolfshaufen vorzuschreiten, feine Folge geleifter haben, und ift ber Meinung, bag biefer Ungehorfam febr barten Stras fen nicht entgehen werbe. - Die Truppen, welche am 10ten in Berlin einrud. ten, wurden am Countag vornehmlich beshalbb ans ber Ctadt gegogen, weil fie, von ben Ginwohnern fluger Beife auf bas Freundlichfte aufgenommen und behanbelt, mit bem Wein und Braten, womit fie in febr vielen Baufern bewirthet wurden, allzuviel Gefenntlichfeit und Dantbarfeit gegen eben bie Berfonen einnah= men, auf die fle vielleicht bald ihre Waffen zu richten befehligt werden fonnten. Man will bie Gubordination fo gefährlichen Proben nicht ferner unterworfen fein

Budeburg, ben 9. Dov. Cewohl bier in Budeburg, ale in Detmold, ift in Folge ber Furcht vor ber Debiatifirning beiber gurften eine buffere Stimmung entstanden. Die Bewohner bes Fürftenthums Lippe-Dermold haben bereits einen Protest wegen ber Mediatifirnng, an die Frankfurter Rationalversammlung abgeben laffen, mit bem Bemerfen, bag fie, wenn fie boch gegen ihren Willen gur Mediatifirung gezwungen murben, burchaus nicht au Breugen ober an Sannover fallen mochten, fondern bann lieber eine Republif haben wollen ; eine abnliche Befition wird jest im Fürstenthum Schaumburg Lippe in Buckeburg vorbereitet.

Man geht noch immer mit ber 3bee um, das Steinhuber Deer, welches größrentheils im Fürftenthum Schaumburg. Lippe liegt, burch einen Canal in bie Leine abgulaffen, inn baburch viel brauchbares Cand ju gewinnen, woburch bann Die burch ben berühmten Bortugiefifchen Feldberen, Grafen Bilbeim von Bucteburg, gebaute Feftung Bilhelmftein gu Grunde geben murbe. Auf biefer fleinen Reftung Bilbelmftein befand fich fruber eine Rriegofdule, worand einige febr betentende Offigiere hervorgegangen find, unter anderen auch ber berühmte Brenfifche General o. Charnhorft, welcher in ber Dabe, im Dorfe Borbenau, bei Bunflorf, im Konigreich Sannover, geboren.

Dien, ben 10. Rovbr. Die allgemeine Aufmertfamfeit wenbet fich in biefem Alugenblicke wieder nach bem Often. Bellachich, ber mit bem Bortrabe nach Ungarn gezogen war, hatte eine Dieberlage erlitten und mit bem Refte feiner Truppen fich gurudgieben muffen. Gin Theil bes bier fagernben Militaire ift beshalb abmarfdirt, um ihn zu verflärken; ber Reft wird, wie man fagt, in ben febr gabl= reichen Rafernen untergebracht werben. Unter biefen Umftanben wird bie Romman-Dantur nicht lange mehr mit ber Reorganifirung ber Rationalgarbe gogern, und, wenn ich recht unterrichtet bin, wird biefe fcon am 13. b. De. porgenommen werben, aber mit ber Beidraufung, bag bie leitung einer feben Rompagnie einem Offigier and ber t. f. Armee übertragen wird. Die hiefige Burgerichaft fcheint in beft wenig geneigt gu fein, unter biefer Bedingung ben Rationalgarbendienft gu übernehmen, und wenn fie fich beharrlich weigert, barein gu willigen, fo wird bie Megierung nachgeben muffen, benn fie fann unter ben gegenwärtigen Umftanden ber Bürgerbewaffnung nicht entbebren. than make ned

Bien, ben 11. Nov. Die bentige Wiener Zeitung giebt Runde von ber an bam Bolen Belowidi vollzogenen Sinrichtung; berielbe mar Abjutant bee Benerals Bem. Ge find aber außerdem gestern und beute wohl mindeftene 20 bis 30 Tobesurtheile an verschiedenen Orten vollstreckt worden. Die Ramen ber Ber-urtheilten find jedoch bis jest noch ein Geheimnif. Man will wiffen, bag in ben nachften Tagen ber fommenben Boche fammtliche Protofolle bes Rriegegerichts burch bie Biener Beitung werden befannt gemacht werben. Deffen baufer foll gestern bas Tobesurtheil verlefen worden fein. Dobert Blum bewies viel Freis muth und Unerschrockenheit beim Berbor und in bem letten Augenblicke. In bem Abidiebobriefe, ben er eine Stunde vor feinem Lobe an feine Gattin richtete, bat er biefelbe, ihre Rinder fier die Deutsche Freiheit git ergieben, fier melche er geftor: ben. Er foll bennoch auf Begnabigung faft bis jum lebten Augenblid gehofft baben. - Das Minifterium ift befinitiv gufammengefest, und es ift gewiß, bag Graf Stabion gum Minifter bee Innern ernannt ift, Bach bagegen ben Gintritt abgelehnt bat.

Bien, ben 12. Nov. Deffenhaufer, ber fich freiwillig geftellt batte und bem fein Todesurtheil bereits vorgelefen worden war, wird, da ein Befehl aus Dimut vorerft einen Aufschub erwirft batte, mahricheinlich begnabigt werben, Frobel, jum Strange verurtheilt, ift vom Fürften Binbifchgrat begnabigt, Gufter freigesprochen worben. In ben letten 3 Tagen find 622 Berhaftete wieber frei gegeben worden. Dafür fanden wieder nene Berhaftungen fatt. Meich etag ift bis zum 22. b. verfcoben. Er wird bennoch zu Rremfler ftattfinden, aber wohl nur fur biesmal, ba bas Berlangen, bag Wien beffen Git fein moge, laut und allgemein ausgesprochen werden wird. - Die beute in der Wien. 3. veröffentlichte finauzielle Ueberficht weift ein Defigit von 60 Millionen in einer

# Berfammlung jur Bereinbarung ber preufischen Staate:

Reunundneunzigfte Sigung, vom 12. November. Präfident v. Unruh eröffnet die Sigung um 24 Uhr im Saale des Schug-zenhaufes. Schriftführer Parrifius verlieft das Protofoll der gestrigen Nachmittagsfigung, welches nach einigen Bemerkungen angenommen wird. Statt des Abg. v. Endevort, melder fich entfernt hat, ift deffen Stellvertreter, Müllermeifter Pape fogleich ohne weitere Aufforderung erschienen. (Bravo.) Eben fo ift für den franken Abg. Abegg (Rreugnach) deffen Stellverereter Reu-hans eingetreten. Der Abg. Muller (Golingen) zeigt an, daß er nicht ausgetreten, fondern nur durch Rrantheit verhindert fei, gu ericheinen.

Der Prafident zeigt an , daß feit geftern eine große Angahl von Abreffen an die Nationalversammlung eingegangen ift; dieselben find ihm zum Theil durch besondere Deputationen überreicht worden. Das bedeutsamste Dokument aber in eine officielle Weitheitung des Gefammtworftandes ber Versammtung eine eine officielle Mettenburg, welche lautet wie folgt: In der heutigen Sizzung der Abg. beider Meklenburg ift beschlossen worden: Im Namen des Meklenburg ift beschlossen worden: lenburger Bolfes, unter Buficherung jedes möglichen Beiftandes, der conflituirenden Nationalversammlung in Berlin zu erklären, daß fie, wie fie gethan, recht gehandelt und Deutschlands Ehre gewahrt habe. (Stürmifcher, lange anhaltender Beifall.) Der unterzeichnete Gesammtvorstand der Abgeord. beider Metlenburg ift beauftragt, diefen Befchluß zur Kenninifnahme der hoben Rawettenburg in beauftragt, biefen Beiming auf Kenningnahme der hoben Rationalversammlung zu bringen, und zögert nicht, diesem Auftrage zu entspreschen. Schwerin, den Il. November 1848. Der Gesammtvorstand der Metlenburgischen Abgeordnetenversammlung: Moris Biggers, Prästdent, Spansenberg, Schriftschere. (Nochmaliges lange anhaltendes Bravo.)
Der Prästdent erklärt, es sei tein Zweisel, daß die Versammlung beschluße sähig sei, und er werde daher erst den Namensaufruf bei einer späteren Geleschlicht, wurden Benedet gentalten.

genheit verantaffen. Der Abg: Eloner verlieft hierauf den Bericht der Petitionskommiffton über die eingegangenen Adreffen. Der conflitutionelle Clubb tionskommisston über die eingegangenen Abresten. Der constitutionelle Clubb zu Magdeburg spricht sich über den betrübenden Eindruck der Ernennung des Ministeriums Brandenburg aus. Der 70. Verliner Bezirk erkennt in der Nationalversammlung den alleinigen legitimen Ausdruck des Bolkswillens; jede ihr seindliche Macht ist eine dem Bolke seindliche. Die Commission des 14 und 15. Bataillans der Recliner Ringender ihr eine dem Liebenschaften. 15. Bataillone der Berliner Burgermehr und der diefen Bataillone angefchlof-fenen bewaffneten Kanalarbeiter hat vergangene Rache befchloffen, der Rationalversammlung ihre besondere Zustimmung zu ihren Beschlüssen wegen der Berliner Bürgerwehr auszudrücken. Rein Mitglied dieser Bataillons werde die Waffe anders ausliefern, als gegen übermächtige Gewalt. Noch sind sehr zahlreiche Adressen einzegangen, von welchen die Petitionstommission noch nicht hat im Einzelnen Kenntnif nehmen fonnen; fie behatt fich Mirtheilungen aus benselben vor, und giebt heute nur eine Liste derselben. Der Berichterstatter neunt unter andern folgende: Einige Bereine zu Stettin, Grabow, Bredow, Kupfermühle und der Lorort der vorpommerschen Bereine fordern Anklage gegen den Minister v. Brandenburg und Genossen. Der schlessterung der Provins Schlessen, welcher als Organ der ganzen ländlichen Bevölkerung der Provins Schlessen, welcher als Organ der ganzen ländlichen Bevölkerung der Provins Schlessen anzusehen ist, zeigt an, daß er von Stund an so lange alle Stellern verzweigern werde, bis die Bersammlung anders bestimmt babe. (Lauter Beisall.) Andere Abressen sind eingegangen aus Potsdam, aus Stogau (vom Magistrate), aus Halle, Fürstenwalde, Brandenburg, der Westpriegnis, Demmin, Schönebeck, Wittenberge, Handam, Morau, Luckenwalde, Kalbe, Güssterschop, Arnsdorf bei Müncheberg u. s. w., setner von dem Centralverein sämmtlicher Stadtbezirke Bertins, so wie von vielen einzelnen Bezirken (dem 19., 55., 57., 77. u. s. w.), von dem schlessischen constitutionellen Centralverein, von dem Verein zur Wahrung bäuerlicher Interessen im Kreise Lebus u. s. w.

Die Neuwahl des Prästdiums der Nationalversammlung ist nach dem Reglement vorzunehmen, und die Versammlung beschließt, dieselbe sosort zu vollziehen. Ver Naniensansen ergiebt, daß 248 Abg. gegenwärtig find. Das Scrutinium ergiebt bei der Prästdentenwohl 245 Stemmen für v. Unruh, I felben vor, und giebt beute nur eine Lifte derfelben. Der Berichterflatter neunt

Serutinium ergiebt bei der Praffdentenwiht 245 Stimmen für v. Unrub, I für Dalded, I für Grabom, Lift ungültig. Es wird v. Unruh mit lange anhaltender fürmischer Acclamation aufs Neue als Praffdent proclamit. Der-

Sucammention um for ficherer primeiben.

felbe übernunmt den Brafidentenflubt mit folgenden Borten: In einem folden Moment werden Sie von mir nicht eine Rede erwarten, wohl aber das Berstprechen, daß ich von diefer Stelle, die Sie mir anvertraut, nicht freiwillig meischen werde. (Allgemeiner flürmischer Beifall.) Temme: Wir Alle geloben daffelbe. Sierauf mird das Scrutinium für die Vicepräfidenten vollzogen: das Resultat foll erft später bekannt gemacht werden.

D. Berg fiellt folgenden Antrag: Die Berfammlung wolle befdlichen, das Praffdium an beauftragen, der Metlenburger Abgeordnetenversammlung ibren Dane auszufprechen ffür ihre Adreffe, welche die erfle ift, die das Bertrauen preußischen Rationalversammlung auf die Bertreter der deutschen Bolesgamme rechtfertigt. Den Adressen von Korporationen Preufens haben wir teine befandere Untwort zu ertheilen. Unfer alleiniger Dant ift die weitere trene Bertretung ihrer Intereffen. Diefe Adresse aber geht von einer Berfammlung aus, welche mit uns gleichberechtigt ift und in einem geschwifterlichen Berhällniffe zu der unfrigen fieht. Wir erbliden in ihr das erfte Pfand, daß alle deutschen Stämme mit uns gleichen Sinnes find in der Begründung der Freiheit und des Rechtes im gangen großen Baterlande. (Beifall.) Der Antrag wird mit Acclamation angenommen.

Der Abg. Stiller nimmt feinen Plat in der Versammlung ein. Der Präsident ordnet an, daß ein Theil des Büreaus fortwährend im Situngslostal anwesend bleiben solle, um die vielen Deputationen, die aus allen Landestheilen antommen, bier zu empfangen. Parrisius: In einer Bekanntmaschung, welche sich in der Vosssichen Zeitung und auch als Platat an den Strafenecken findet, wird geset, das einer Reisen und der Versammlung und der Bertagung durch das Minifterium hier zurudgeblieben fei. Es ift dagegen gu fagen, daß eine große Anzahl von Deputirten über die gur Beschluffahigfeit erforderliche Zahl den Sigungen beiwohnen und daß nach den flatistischen Rotizen in dieser Versammlung bisher nie Beschlüsse mit so großen compacten Majoristäten gefaßt wurden, als in diesen großen historischen Tagen. (Bravo.) Der Präsident schließt die Sigung bald nach 5 Uhr, nachdem er die nächste auf

morgen früh 11 11hr angelest.

Sundertfie Gigung. In der Racht des 12. November.

Rad Berfundigung des Belagerungezustandes merben bie Abgeordneten am Abende bes 12. Rov. gu einer außerordentlichen Gigung einzeln gufammenam Abende des 12. Nov. zu einer außerordentlichen Stung einzeln zusammens berufen. Um  $10\frac{1}{2}$  Uhr ergibt der Namensaufruf, daß die zur Beschlußfähigkeit nöthige Zahl von 202 Mitgliedern nach und nach sich eingefunden hat. Es wird das Resultat der Wahl der Vierprässenten bekannt gemacht: Waldes hat 241, Philipps 241, Bornemann 234, Plönnies 219 Stimmen, und sie werden nach präsdenten entschieden. Ein Antrag von Schulz (Wanzleben) und mehreren Abgeordneten geht dahin: die Versammlung wolle beschsten, daß der durch das Minisserium Brandenburg erklärte Belagerungszustand der Stadt Berlin eine ungesestliche Handlung und demnach nicht als rechtsgültig zu betrachten ist. — Schulz (Wanzleben): Es bedarf nicht vieler Worte, wo Donnerkeite geschleu-Souls (Bangleben): Es bedarf nicht vieler Borte, mo Donnerfeile gefchleubert werden muffen gegen diefe fich überfturzenden Gefesverlegungen. Dan verfest eine friedliche Stadt ploglich in Belagerungezufiand, man fuspendirt die Grundrechte und ein General becretirt Gefete im Augenblide, mo bier noch Die gefestliche Bollevertretung versammelt ift. Der Albg. lieft die Wrangel'sche Ordre. — Mehrere Abg. der Rechten beantragen den Zusas. daß gleichwohl die Bewohner Berlins aufzusordern find, dem Belagerungszustande keinen thätigen Wischerftand entgegenzusesen. Maafen: Wir haben den Gewaltthaten des Misnifteriums bisher nur gefegliche Mittel entgegengefiellt. Die bewundernewerthe Saltung ber Berliner Ginmohnerichaft in diefer großen Zeit hat Diefem Berfab. ren zugeftimmt. Die Fortfegung der Gewaltatte tonnte fie aber endlich boch gum Meußersten treiben. Provociren wir tein Blutvergießen. Schulge, (Des ligid): Das Minifterium Brandenburg lebt von ber Ungefestichteit; es ift aus ibr entsprungen, jeder feiner Schritte ift damit bezeichnet, es wird im ihr untergeben. Berfinkende machen nur um fo beftigere Bewegungen, und in den Winifferium feine Gewaltthaten in einem Grade und mit einer Schnelligkeit fleigern, baf wir nicht mehr die Beit finden werden, gegen Alles ausdrudlich Diefe Ertlarung ift auch über einen folden Belagerungegu uns gu ertfaren. fand gar nicht erst nothig. Wachsmuth: Wir mussen im Gegentheile protestisten, to lange wir noch athmen. Nur wir find hier befugt, Gesetz zu geben, nicht der General Wrangel. Jung: Die Berliner Bevölkerung hat sich so gezeigt, daß wir nicht nöthig haben, ihr Lehren zu ertheilen. Der Widerstand ist heute berechtigt in ieder Anderen, ihr Lehren zu ertheilen. Der Miderstand ist heute berechtigt in ieder Anderen ift beute berechtigt in jeder Form, und es ift nur eine Frage der 3medmäßigteit, welche Form vorzugieben ift. Wir haben nicht gu ben Waffen gu rufen, aber auch nicht von den Waffen abzumahnen. (Bravo.) Ploennies: Es ift und von mehreren Seiten zu erkennen gegeben, daß die hohe Besonnenheit, welche das Wolf von Berlin in diesen Tagen gegeigt, feiner Aufminterung bedürfe. In diefer Anerkennung ziehen wir unfer Amendement gurud. (Bravo.) Der urstprüngliche Antrag wird hierauf einstimmig angenommen.

Ein anderer Antrag vieler Abg. geht dahin: Die Berfammlung wolle erflären, daß das Ministerium ju Verwendung von Staatsgeldern und Erhebung von Steuern nicht mehr berechtigt ift. Ploennice bemertt, daß die für diefen Antrag eingefeste Kommiffion noch nicht ihren Bericht abgeflattet habe. miffen heute nicht, ob wir noch einmal zusammen kommen konnen. Ergreifen wir daher jest das leste Mittel des paffiven Biderflandes. Wir muffen diefem Ministerium endlich das lette Mittel der Existengenes. Wir musen diefin erklärt sich entschieden gegen den Antrag: man schleudere nicht die Braudsakstel in das Land. Mag die Regierung dies allein ihun. v. Kirchmann bes mertt, daß die Kommiffion bereits verfammelt gewesen ift und ihn zum Bericht= erstatter ernannt hat. Er fann diesen Bericht jest jedoch nur mundlich erstat-ten. Sine sehr gründliche Erörterung fand in der Kommission über den Rechts-punkt flatt. Hier war die Kommission nicht zweiselhaft, daß der Rationalverfammlung das Recht der Steuerverweigerung volltommen zuflehe. Der Abg. erweift dies aus einer grundlichen Erörterung des Rechtes aller konstitutionellen erweist dies aus einer grundlichen Erörterung des Rechtes aller konstitutionellen Länder und der Gesetze und selbst Regierungsvorlagen seit dem 19. März. Die Bersammlung hat nicht nur das Recht, die Steuern zu bewilligen; sie kann sichende Recht zu gebrauchen, wenn eine Regierung die gauze Grundlage des Staates völlig umfiöst. Dennoch hat die Kommission gerade aus politischen sein ging hierbei von der Aussich aus, daß die Folgen gar nicht das Misnifferium Brandenburg, fondern andere Schuldlofe treffen wurden. ienige Finangverwaltung tennt, weiß, daß die Regierung noch für einige Dos den oder Monate mit den nothigen Mittelu verfehen ift. Für den Rovember find die Steuern bereits erhoben und der Raffenbefland dedt alle Ausgaben bis jum Ende des Jahres. Go wurden alfo nicht dem jegigen Minifterium, fondern erft einem fpateren volksthumlichen, welches von une vielleicht mit Blut ertampft werden muß, die Mittel der Erifteng fehlen. Ferner wurden die Beamten unendlich leiden, beren Gehalt junachft aus den einzelnen Raffen entnom= men wird. Die Berwaltung wurde durch diefe Maagregel endlich ins Stoden gerathen, und ebenfo das Gerichtsmefen. Damit aber murde hauptfachlich das Land felbit geschlagen. Die Städte würden ebenfalls zugleich wesentliche Alus-fälle in ihren Ginnahmen erleiden, und dies bis auf das Armenwesen gurud'= Gerner wurde ein gefährliches Beispiel für das Land aufgefiellt; wir wurden ftatt edler Antriebe das Motiv des Gigennuges in Bewegung feten, und das Land wurde in völlige Anarchie gefturgt. Die Berfammlung wird auch in diefer Racht wieder die Befonnenheit fefthalten, und dies um fo mehr, je größer die Unbesonnenheit, je erbitterter die Bergweiflung ift, mit welcher un-fere Gegner uns zu beftigen Gegenmaßregeln binreifen wollen. Dies hat uns Dies hat uns auf unfere jenige Sohe gehob en, und geben mir fort auf diefem Wege, fo merden wir und ein Denkmal fur die Emigkeit fegen. D'Efter bringt biergegen einen Antrag der Minoritat der Kommiffion ein, wonach die Berfammlung Der Gewißheit ihrer vollen Berechtigung und in Ermagung, daß bas Dinifte= rium Brandenburg nicht nur das fonflitutionelle Pringip verlegt, fondern Schritte gum Umflurg des gangen jegigen Rechteguftandes gethan bot, die weitere Ethebung von Steuern durch daffelbe verweigert. - Gegen Anarchie von oben bleibe einer konstituirenden Versammlung nur dies eine Mittel. Zemme: Die Kommission hat ten Rechtspunkt vollständig erörtert, aber ganz abweichend denke ich über die politische Seite. Für die Fortführung der Verwaltung ift nach der Meinung der Kommission selbst noch Geld genug in den Kassen vorhanden. Rur die Ausgaben für bas Seer maren nicht gn beftreiten, für das Seer, welches jest theils zu Reichserefutionen, theils gegen eigene Freiheit gemigbraucht wird. Man wurde diefe 45,000 Mann dann nicht mehr gusammenhalten fonnen, welche man bier concentrirt hat, nur den Brudermord in die Mauern diefer Stadt gu verpflanzen. Man fpricht von Anardie, von Demoralisation des Boltes durch die Steuerverweigerung. Man flage diejenigen an, welche jest die Gesegfofigeteit in das Land werfen: wir können fie nicht größer machen. Schulz (Minden) bittet, den Antrag gurudgugieben, weil feine Freunde von der Rechten der den) bittet, den Antrag zuruckzuziehen, weil feine Freunde bon der Bechten der Abstimmung über denfelben nicht wurden beiwohnen können. Bredt: der Geist der Einheit wird auch in dieser Stunde ausharren. Die Maßregel wurde nur gegen das Land selbst zuruckichlagen. Das Recht ift in allen konstitutionellen Ländern anerkannt, ohne ausgeübt zu werden. Man darf dem Staate nicht die Kräfte rauben, von denen er existirt. Man treffe den Despotismus nur mit dem Schwerte des Wortes und Geistes. Wie werden die Freiheit retten ohne dies Mittel. Es wird noch folgende motivirte Tagesordnung vorgefchlagen: 1) Erwägung, daß die Berfammlung das Ministerium bereits für unfähig gur Regierung des Landes erflart bat, 2) in Ermagung, daß das Land die nothigen

Mittel felbst finden werde, geht die Versammlung zur Tagesordnung über. Der Antrag wird zurückgezogen, dagegen ein anderer auf Vertagung der Debatte, bis der Bericht der Commission schriftlich eingereicht fei, angenommen.

3 ach ar i ä ftellt folgenden Antrag: Die Versammlung beschließt: die Stellvertreter in Wahtereisen, deren Abgeordnete selbst jest bier find, sind nicht bestugt, auf Berufung der Regierung in Brandenburg oder irgend einem andern Orte zu erscheinen. Der Antragsteller sest hinzu, es sei nicht wahrscheinich, daß irgend ein Stellvertreter fo gewiffenlos fein werde, fich an ihren Plag brangen zu wollen. Aber man muffe zum Borans alle etwa gu faffenden Befdluffe für ungültig und gefegwidrig erflaren. Der Antrag wird faft einftimmig an-

genommen.

Ein Antrag von Blom und vielen andern Abg. geht dahin: die Verfamm-lung wolle beschließen: Der Profident ift ermächtigt, die Versammlung, sobald fie durch Gewalt am Zusammentritt in Berlin gehindert ift, durch Einsadungsichreiben an einen andern Ort zu berufen. Blom schlägt folgenden Zusaß vor: hinter Präsident: und in seiner Verhinderung der erste Vicepräsident und so fort bis zum vierten Vicepräsidenten. Der Zusat, bemerkt er, bedarf keiner Begründung. Die rohe Gewalt schent kein Mittel; sie wird endlich auch nicht davor zuruckschrecken, in der Person des Präsidenten die ganze Versammlung anzutaften. Wir muffen bie Gewalt zwingen, immer weiter zu geben, wenn fie nicht zurudgeben will. (Bravo.) Der Antrag wird nebft dem Zusage mit großer Majoritat angenommen.

Antrag von Berends, Wollheim und Andern: Die Bersammlung molle der Bevolkerung Berlins für die würdige, treue und entschiedene Hale tung, welche fie in diesen Tagen beobachtet, ihre Anerkennung aussprechen. Die gange Berfammlung erhebt fich einstimmig unter lauter wiederhofter Acelamation.

Grun, Schramm (Langenfalga) und d'Efter beantragen eine Proflamation an das Seer, werin daffelbe ermahnt wird, fich nicht ale blindes Bert-Beug der Willführ und des Bruches der Gefete mifbranchen gu laffen. Rationalversammlung vertrete das gesammte Bolt und auch bas Seer, welches Richt die Berfammlung, ja an den Wahlen Theil genommen. ja an den Wahlen Theil genommen. Richt die Versammlung, sondern die Regierung habe die Verfassung gebrochen, Plönnies: Man soll nicht den Widerspruch zwischen Pflicht und Menschlichkeit in der Brust des Soldaten wecken. Ziegler: Die Disciplin ist die Mutter der Siege, ist sie auch jest Mittet in falschen Sänden. Wir dursen nichts ihun, um ihre Banden zu lösen. Die Mitglieder der Linken geben zulest deu Antrag auf, um die Einsbeit der Versammlung nicht zu soren, worüber der Prösident seine Befriedisgung kund giebt. Walde bemerkt jedoch, daß, obwohl der Antrag nun zu-rückgezogen sei, er doch auf das Entschiedenste gegen das Protestiern musse, was füdgezogen fei, er bod auf bas Entichiedenfle gegen das proteffiren muffe, was fier über Disciplin gefagt worden fei. Es ift nicht die Pflicht Des Goldaten, Befehlen ju gehorden, welche Gefeg und Berfaffung über den Saufen werfen; es ift vielmehr bann ibre Pflicht, nicht zu gehorden. Es ift furchtbar, wenn folde Grundfage fogat hier noch proflamirt werden. (Lauter Beifall.) Das Prototoll ber Sigung wird hierauf fofort verlefen und angenommen und die Sigung nach 121 Uhr Mitternacht geschloffen. Einhundert und erfte Gigung,

vom 13. November.

Der Präsident eröffnet die Sigung nach 12 Uhr Mittags. Der Abg. Mes wes kommt von einer Urlaubreise zurud. Die Stellvertreter Glied von Franks

furt für v. Muerewald und Thielemann für v. Brunned melden fich jum Gintritt. (Bravo.) Die Commiffion gur Entwerfung einer offiziellen Dentidrift, welche die Schuld des Minifieriums Brandenburg dem Lande darlegt, hat ihre Arbeit vollendet. Berichterstatter Dalded tragt diefelbe vor: Die Dentidrift legt in 11 Puntten die Atte des Minifteriums Brandenburg dar, in welchen es fich eines Bruches der Befege und der Berfaffung ichuldig gemacht hat. Eros des in einer Adreffe an den Ronig faft einmuthig ausgesprochenen Difteauene der Rationalverfammlung wagte Graf Brandenburg, ein Minifterrium gu bilden. Gein erftes Ericheinen in der Berfammlung war von einer fcweren Berfaffungeverlegung begleitet. Er fündigte die Vertagung der Berfamlung und ihre Berlegung nach Brandenburg an; diefe hat das Mandat, in Gemeinschaft mit der Rrone eine Berfaffung feftguftellen, ein Dandat, in deffen Musführung fie ge= lahmt und gehindert wird, wenn fie beliebig zeitweise aufgehoben und an andere Drie entfernt werden fann. Daran fchlof fich eine Reihe meiterer Gewaltftreiche. Es erfühnte fich der Graf Brandenburg in der Berfammlung felbft, die Forts fegung ihrer Berathungen für ungefestich und ihre Beichluffe für nichtig gu er= In einem Schreiben au den Praffdenten v. Unruh außerte er: er fenne feine Rationalversammlung und teinen Prafidenten berfelben mehr. Dies Ber= fahren feste er auch auf thatfachliche Weife fort, indem er der Berfammlung die Beamten des Bureaus entzog. Es folgte ein Erlaß an den Burger= wehr-Commandeur Rimpler, die Burgerwehr solle den Abgeordneten den Eintritt in den Situngs = Saal verwehren. Als dieser dies verweigerte, wurde eine große Masse von Militair in die Stadt gezogen. Eine Verannt= machung bes Polizer = Prafidenten drohte mit Ginfdreiten beffelben gegen Die Rational = Berfammlung. Der General von Wrangel fündigte aus= drudlich die zwangsweise Zurudhaltung der Abg. an. Die Nationalversamm= lung begab fich am andern Morgen wieder bin; fie fand das Lotal militarifc befegt. Die Archive murden ohne alle Aufficht gelaffen. Gine Königliche Pro-Beichluffe als nur von einem Theile gefaßt und ungefeglich. Endlich ift die Muflojung der Berliner Bürgerwehr erfolgt, weil fie fich geweigert hat, gegen ihre Pflicht zu handeln, denn diese war, die Beefammlung zu schüßen. Wäh= rend die Bevolkerung Berlins zwar mit tiefer Entruftung, aber in friedlicher Saltung gusah, bemächtigten fich die Truppen gewaltsam der Bachen und ver-letten fo die geseglichen Rechte der Burgerwehr. Dennoch dauerte die volltommenfte Rube fort; nirgende wurde ein Ercef begangen, nirgende fand ein Con-flift mit dem Militar flatt. Da ertlarte das Militar den Belagerungezustand, und der General hob feierlich durch das Gefet gewährleiflete Grundrechte des preuf. Boltes, die der freien Preffe und Affociation, auf. Diese Maabregel ift Die Krone der Attentate gegen die blutig errungene Freiheit. Die Berfaffung ift berlest, die Rationalversammlung fcmer bedroht. Die gange Reihe Diefer Mete begründet das Berbrechen des Sochverraths, des gewaltsamen Umfturges der Berfaffung. - Im Hebrigen war die Commiffion der Meinung, daß man der Berfassung. — Im Uebrigen war die Commission der Meinung, daß man eine förmliche Anklage vor den Gerichten unter den jetzigen Umständen wegen schlender Organe noch aufschieben solle.

Mori &: Ich erkläre mich gegen den Schluß des Kommissionsberichts.
Die Organe, die Minister zur Strafe zu ziehen, sind vorhanden. Sie gehören vor die gewöhnlichen Gerichte. (Lauter Beifall). Walde erklärt, daß er feis vor die gewöhnlichen Gerichte. (Lauter Beifall).

nerseits nichts dagegen einzuwenden habe, die Denkschrift dem Staatsanwalt mitzutheilen. Sierauf wird die Denkschrift einstimmig angenommen und ihre Beröffentlichung beschloffen. Eben fo ein Zusagantrag von Bucher und Moris! Die Dentichrift dem Staatsanwalt mitzutheilen, damit er feine Pflicht thue: (Stürmifche Acclamation). Es wird hierauf der Namensaufruf vorge= nommen, welcher 239 gegenwärtige Deputirte ergiebt.

Gin Abgeordneter theilt eine telegraphische Depefche bes Miniftere bes Innern nach Brestau vom vergangenen Freitage mit. Gie lautet: Die gurudgebliebenen Abgeordneten haben auf wiederholte Aufforderung den Situngsfaal verlaffen (man ruft: Lüge, schaamlose Lüge), und Berlin ift ruhig. Der Prässident: Es ift durch Protokoll conftatirt, daß wir nur der Gewalt gewichen find.

Elener verlieft im Auftrage der Petitionstommiffion den weiteren Be-Deten 37 find noch fo viele eingegangen, daß Auszuge ans ihnen unmöglich werden. Der Berichterftatter nennt Abreffen aus Salle, Liegnin, Meuftadt-Cherewalde, Konigeberg in der Reumart, Stettin, Brandenburg, Belgarb, Rengelle, Duffeldorf (mit mehreren 1000 Unterschriften), Bernau, Ludau, Frankfurt, Landsberg, Torgau, ferner von fammtlichen Clubs und Bereinen in Breston und vielen noch nicht ermähnten in Berlin. Alle Abreffen bruden den gleichen Beift der Freiheit und Baterlandsliebe aus; Beide find eine, benn nur

Der Freie hat ein Baterland.

Man werde die Freiheit fich jest nicht rauben laffen, felbit nicht unter bem Beripreden, fie ipater geldenet jurudguerhalten. (Bravo.) Der Abiden gegen den neuen Anfang der Eprannei wird in der fraftigften Gprache fund ge-Gin Dafor a. D. v. Rorded fiellt fich gur unbedingten Disposition. Gelbft viele hundert Burger Brandenburge fpreden fich entichieden und mit tiefer Entruftung gegen die beabsichtigte Berlegung aus. (Bravo.) Der Be-richterstatter lieft Adressen des Magistrats von Glogau, des Magistrats und der Stadtverordneten von Breslau, Brieg, Liegnis und Torgau ihrem ganzen In-halte nach vor. Die Breslauer Stadtverordneten-Versammlung erkennt in der Rationalverfammlung mahrend des Konflifts mit der Krone den einzigen befchließenden und gesetzgebenden Körper. Röhler reicht nod eine Adreffe mit vielen Unterschriften aus Görlit, Ludwig aus Mühlhausen ein. Gierke zeigt an, daß gestern auf ber Steffiner Borfe eine große Versammlung aus allen Ständen flattgefunden hat. Sie fcidte eine Deputation ber, der fic 5 bis 800 Begleiter freiwillig anschloffen; in Bernau wurden fie aber fammtlich von Kavallerie festgehalten (Zeichen der Entruftung), und so find fie hier zu erscheinen gehindert. — Dierschte erwähnt als Nachtrag zu der vorhin er- wähnten telegraphischen Depesche noch, daß am Freitag das Sigungslokal nicht blof mit Truppen, sondern auch mit geladenen Kanonen umgeben gewesen ift, und daß die Soldaten Sonnabend früh aus den Fenstern auf die ankommensden Abgeorbneten angelegt. Parrifius berichtigt dies; die Soldaten haben geladen gehabt, aber noch nicht angelegt; man möge das Lügen den Ministern allein überlaffen; dies fei ihre mahre Sphare.

Jacoby und Phillips beantragen, man moge die Berichte über die eingebenden Adreffen täglich offiziell dem Minifterium mittheilen. Es wird bies motivirt durch die Konigliche Proflamation aus Sansfouci; diefe wird vorgelefen. Gie enthält eine Appellation gegen die fogenannte Umflurgpartei an bas Land. Die eingehenden Adreffen find die Antwort des Landes auf diefe von Potedam ausgegangene Appellation. Es ift zu wünschen, daß fie dem Mint-fierium offiziell zutommen, damit es fich bei einer einftigen Antlage nicht mit einer angeblichen Unkenntnif der Lage des Landes entschuldige. Bredt gegen den Antrag: Man habe nichts mehr zu thun mit einem heute in Anklagezufand versetten Ministerium. Behnsch, Phillips und Jacoby ziehen den

Antrag zurück.

Fifder (Munfter) fiellt den Antrag: Die Versammlung wolle beschlie-fen, die deutsche National-Bersammlung in Frankfurt an ihre Pflicht zu erin-nern, das deutsche Bolt gegen die gewaltsame Berletung seiner Berfaffung zu fichern. - Der Antrag findet nicht die nothige Unterfügung. (Bravo.) Plonnies: 3d habe nicht unterflugt, weil die Frankfurter Berfammlung von felbft wiffen wird, was fie gu thun hat. Parrifius: Wir felbft find fart genug, unfre Gache durchzuführen. (Bravo.) Pilet berichtet, daß er heute früh in dem früheren Situngslokal gewesen, um dort einige trüber von ihm vergeffene Büder zu holen. Er habe dasselbe von Soldaten ersüllt, und das wichtige Archiv
der Versammlung ganz offen und schuglos der Willeur derselben Preis gegeben
gesunden. Man habe ihn seine Bücher rubig wegnehmen lassen, da niemand
ihnen etwas übergeben habe. Dieser Umstand ift von höchster Wichtigkeit, benn hatte das Minifterium wirklich die aufrichtige Abficht gehabt, die Berfammlung wirklich in Brandenburg wieder zu eröffnen und fei die ganze Verlegung nicht blofe Maske gewesen, so hatte es wenigstens für Ausbewahrung des Archive forgen muffen. (Jawohl). Der Prästdent bemerkt, daß er den Minister von Manteuffel noch besonders darauf habe ausmerkfam machen laffen; dieser habe aber mundlich abichlägliche Antwort ertheilt. (Pfui). - Heber die Renmabl des Prafidenten und der Bice Prafidenten habe er bem Ronige pflichtmäßig Meldung gemacht.

Es werden noch Abreffen aus Wolmirftadt und Bunglau überreicht. Sierauf wird die Dahl eines Gefretars und zweier Stellvertreter vorgenommen. Berends bemertt, es gehe das Gerücht, der Caal folle beute durch Goldaten occupirt werden, man moge daber gufammenbleiben. Der Prafident fpricht Bertagung bis Morgen früh 11 fibr aus, doch werden einige Mitglieder des Bureaus zuruchbleiben, und, wenn es irgendwie nothig wird, sofort die Qu-fammenberufung der Abg. veranlaffen. Hierauf wird die Sigung um 2 Ithr

gefchloffen.

Für den hier folgenden Theil ist die Redaction nicht verantwortlich.]

Die viel Sonorar erhalt der Stadtverordneten-Borfteber in Schrimm als Armen = Argt? min Ein Bürger aus Schrimm.

(Eingefandt.)

Der Sarfen Birtuofe Serr Elwart ift bier eingetroffen und beabfichtigt bei feiner Durchreife ein Concert ju geben. Wir find überzengt, daß feine Leiftungen bas Publitum in hohem Grade befriedigen werden. Er hat bereits vor Debmed Mi und dem Turfifden Sultan gespielt, am Rautafus und in Gibirien, Gbanien, England, Rlein-Affen, und Algier Concerte gegeben. Bir erwarten baher, daß die lebendigen Gindrude, welche er vorzüglich vom Orient in fich aufgenommen, auch einen wesentlichen Ginfluß auf Die Driginalität feiner Rompofitionen geübt haben.

Pofen, den 15. November. Bon gestern bis heute find als an der Cholera erfrantt angemelbet 3 Derfonen, geftorben 3.

Marttbericht. Pofen, den 15, Rovember.

Meizen 1 Ather. 25 Egr. 7 Pf., auch 2 Ather. 4 Egr. 5 Pf.; Roggen — Relf. 26 Egr. 8 Pf., auch — Athr. 26 Egr. 8 Pf., auch — Athr. 28 Egr. 11 Pf.; Safer 15 Egr., 7 Pf., auch 17 Egr. 9 Pf.; Ruchweizen — Attr. 26 Egr. 8 Pf., auch — Attr. 26 Egr. 11 Pf.; Erbien 1 Attr. 1 Egr. 1 Pf., auch 1 Attr. 5 Egr. 7 Pf.; Kartoffeln 7 Egr. 1 Pf., auch 8 Egr. 11 Pf.; Seu zu 110 Pfd. 20 Egr., Pf. auch 24 Egr.; Etroh, das Schock 4 Ander. — Egr., auch 4 Att. 10 Egr.; Butter das Kaß zu 8 Pfd. 1 Attr. 25 Egr., auch 2 Mehler.

Pofen, den 15. November. (Richt amtlich.) Maretpreis für Spiritus pro Tonne von 120 Quart gu 80% Tralles 12% - 12% Riblt.

Un Beiträgen gur Deutschen Marine find bei dem An Beiträgen zur Deutschen Marine find bet dem Posener Landschutzereine ferner eingekommen: 56) aus Refier: G. Spiter und Christoph Ausse 31 5 fgr., 11 Mitglieder zu'l fgr., in Summa 21 fgr.; 57) aus Rifzkowo: Schneider, Steinke, Schmalz und Reumann zu 15 fgr., 6 andere Vereinsmitglieder zu 5 fgr., 2½ fgr. und 1 fgr., Hüske und Krüs

Alls Verlobte empfehlen sich ger aus Brudzewes zu 10 far., Pfeiffer zu 5 fgr. mind 1 fgr., Summa 3 Riblir. 19 fgr. 6 pf.; 58) aus Miedarzyn: Mich. Kauß 5 fgr., 3 andere Wirthe zu 2½ fgr., Summa 12½ fgr., 3 andere Wirthe zu 2½ fgr., Summa 12½ fgr., 2 Sindieger zu 1 fgr., Summa 17 fgr.; 60) aus Kare czewo Dorf und Hauland: Mittelkädt 1 Ritr., 5 Wirthe zu 5 fgr., 7 Wirthe und der Schäfer zu 2½ fgr., 2 Wirthe zu 4½ fgr., 2 Cinlieger zu 1 fgr., 3 mas Kifzenwo: Schneider, Steinke, Schmalz 287 Riblir. 29 fgr. 6 pf. Ueberhaupt bis jest 287 Riblir. 20 fgr. 6 pf. Ueberhaupt bis jest 287 Riblir. 20 fgr. 6 pf. und 1 Silberrubel. 287 Riblr. 20 fgr. 6 pf. und 1 Gilberrubel. immon (Fortfegung folgt.)

Beder gute Burger, die Burgermehrmanner und Sandwerter Rerein werden fich gewiß bei ber heute gu haltenden Bolleversammlung und bei der Abendfigung bes volfsfreundlichen Bereins im Hotel de Saxe betheiligen!

Das Baterland ift in Gefahr.

Dichrere Boltsfreunde.

Bente Donnerftag ben 16ten Rovember frifche Burft mit Schmorfohl, wogu ergebenft einlabet Couard Dige, Buttelftr. 90. 12.